

31. 8.6.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

31. E.6



## Eavier Walfens

bom

## farnthenschen pfauenschweifigen Selmintholith

ober

bem fogenannten

opalifirenden Mufchelmarmor.

Der

toniglich preußischen Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin

Erlangen bey Johann Jalob Palm 2793,







en allerverachtlichften Stein von ber Welt; einen Stein, ber im eigentlichen Berftanbe faum ben Damen eines Steines verbient, auch nie (ben Mineras logen wenigstens) unter ben Steinen feinen Plag haben wirb; furg, ber fein Ralfftein, fein Ralffpat, weber Thon, noch Ries, nicht Erbe, nicht Ergt, nicht Berfteinerung aus Schaalthieren, fonbern ein aus vielen gufammen geleimtes Befen, (rudis indigeftaque moles, ) eine untormige fo genannte Breccia, ich will fagen, ein unorbentlich jufammen gefittetes Bemenge tft, aus Thon, Ralfftein, Schwefelfles, bann allerhand naturlichen, aber burch vieliahrigen Drud ber laft bes auffigenben Bes burge meiftentheile ichon gertrummerten Deermufcheln, ober Schaalthieren ; ein Bemen. ge, bas vermuthlich ju ber Beit, als noch weber ber Rarfch, noch bas gange frainerifche Beburg, fein tolbi, feine bergige Brengfette gwifden Rarnthen und Rrain, feine villacher Alve, nicht einmal ber blenbergiche Eratberg (lauter Ralfberge, und folglich Tochter ber Beit, ) ba mar, burch bie Rluten bes abriatifchen Meeres, ba obne gefahr bin, angespublet, und jufammengeschlemmet worben ift, wo nun ber St. Die malbe Stolln im innern Blenberg, in einer Seigerteufe von 45. lachtern unter bem Ruden bes Beburges, ebenfohlig in baffelbe auf 126, lachter eingetrieben ift; biefen Stein? fumachella? ober Dufchelmarmor? fage ich, bat boch feit ein paar Jahren ber, ber bloffe blinbe Bahn mancher nach leerem Tanbe ftrebenber leute, jum Theil auch bie Dacht bes Borurtheils ben jeber neuen Erscheinung (a), und bie nichts je reif überlegende Einbildungefraft, mehr in ber Belt berühmt gemacht, ale man, ben fo aufgeflarten Zeiten, wie bie unferigen finb, bermuthen follte.

Micht bewundert allein hat denfelben bereits ganz Europa; das Wunder um ferer Zitten icheint er geworden zu fenn; find wir auch wohl Philosophen? Raum einige Heller werth, ist derfelbe um viele Dukaten; im etiliche hundert Gulden; ja um mehrere taufend Gulden, gekauft umd verkauft worden! Tobackedofen, Befteck, Spieltische, und was nicht noch? hat die kunstliche Hand des geschiedten Steinschneis bers Haupt aus demselben in Menge verserigt. In Mingen gesaft pranget er an dem Finger des Verefrers der Eitelkeit; und bas schone Geschlecht, gebohren um zu gefals

<sup>(</sup>a) In ber That, ift die Erscheinung eben nicht so net in ber Minecalogie. Es verrach ilmwissenbett, dieß behaupten wollen. Man diete auf best verstorbenn unsstehtlichen Mitters Linne, und des großen Walterins Schriften wissen sollen, daß des Ersten Helmittohilitus Androdamas, ober Penns Pavonis viridi-ceruletens; und der hof gefren Conchites musculites. lit. c. eine, und eben bieselbe, ober nicht viel von der bleverschen unterfchiebne Erscheinung seb.

gefallen, und allezeit eiferlüchtig um ben Worzug jeber Mobe, bunft sich nicht mehr ichon genug zu senn, wenn seine Gold und Feuerfarben, an besselben hale, Urmen und Fingern nicht wechselweise spielten. Die prächtigsten Adare; die so scho spielenden aberaborsteine; die eben so fostbaren, als vielfarbigen Opale, was sind sie mit unserm elenden helminthollth verglichen? Konnen wir sie auch noch achten, nachdem berseibe den Smaragd, ben Copal, den Saphir, Nubin, ja alle befannte Ebesselbstein, nur vielleicht den Demant allein ausgenommen, übertroffen hat! Wie? und an was? an innersichem Werthe? an Feine der Theise? an Festigtelt des Jusammen, hangs? an Harte und Dauerhassteilsteit? Wein; bloß an Scholheit der Farben, die eben nicht sehr lange bestehen können; bann an kebhaftigseit des Glanzes, der zulezt in frener luft gewis absterden muß! Tantum est in redux inane!

Ich bin indeffen gar nicht gesonnen, dieser zusammengekitteten, und wenn sie anders fein geschiffen ist, in der That recht febr prächtig mit ihren hoben goldgrünen, und goldrochen Freueriarden spielenden Muschelberichen unt m nindesten von dem Werthe (den sie doch haben kann) etwas zu benehmen; noch viel weniger denen nachteisig zu senn, die daraus einigen, vielleicht auch alzugerssen, und daher schon ungerechten Nuben schopfen können. Meine Absirbt ist ohne Reid, ohne Galle, ohne Witterfeit; sie ist unschulbig, und geht big dahin, dieselbe mit den Auge eines Naturforschers zu betrachten; was ich an derselben gesehen habe, getreusich zu berichten; was ich versuch; und mit weichem Erfolge, offenherzig und ohne Nücksch, zu meis den; und davon eine so genaue, und umständliche Beschreibung, als nur immer möglich ist, zu geben.

Bls zur Stunde hat sie doch die europasischen Staaten alle gewiß schon durch wondert; und wo sie nur unterwegs immer hingefommen ift, Aufmertsanteit, Der wunderung, Nachbenten erreget; und, ich weis selft nicht zu wecken, Muthmaßungen Gelegenheit gegeben. Dach herrn Rendant Sieafricds Berichte im dritten Bande der berlinischen Schriften natursprischender Freunde 3. 415. sind auch wirtlich verschiedenen Beschreitungen davon bekannt gemacht worden. Doch weich littpeli waren gulezt die im Stande davon zu fällen, denen bloß einige, wenige, kleine, und noch über dem berhortssielts abgeschississen Plattech von derstehen zu Theile geworden sind? bie sie gewiß nicht zeterigt haben werden, um den Druch, die innere Gefalt, den Zufammenhang, die verschiedenn Arten der Schaalthiere ic. ze. zu sehen, und zu unter siechen, wenigstens nicht, um sich dadurch nicht sehen Stude zu erlangen. Water es demnach ein Aumber, wenn ihre Beschreitungen (die mit doch seinste nicht zu Gesichte gekommen sind) höchst mangeschaft, und wie Bert Siegfried am besagten Orte betheuert, unzuverläßig ausgesallen wären?

Rann man auch bon Begenftanben mit Brunbe fchreiben, bie man nie, ober gemif nie gans, und volltommen au feben befommen bat? Der an bem angeichliffe. nen blenberafchen opalifirenben Belmintholith nichts, als einen, ober etliche flammen. be Streife gefeben bat; bat gewiß viel ju wenig gefeben, um im Stanbe ju fenn, baruber ju fprechen. Es bilft bier, meines Erachtens, wenig, ober gar nichts, feine Ruflucht zu bem blattrigen Befuge ber mit Feuerfarben fpielenben Dufcheln ju nehmen. Schon murbe ich nie ohne bie außerfte Doth zween Rorper aus zwen verschiebenen Maturreichen, verglichen haben. Labraborftein fomobi, als Opal, und Ragenauge te. geboren obniftreitig ins Steinreich; fo wie Die Dufchein und Schnecken unfere Belmine tholithe, bie noch ju bem, gang ohnverandert, in ihrem naturlichen unpermefeten Stanbe, nach fo viel Jahrhunderten, im Schoofe ber Erbe fich befinden, jum Thiere reiche geboren. Wenn fcon tabraborftein, nach Urt aller Relbfpate, fliefigen Bufame menhangs ift, fo smelfte ich boch, ob man bas vom Opale, und Ragenquae eben auch (bie gewiß Riefelfteine find) mit Babrheit behaupten tonne? Weicher als andere ihres Befchlechte, gerfplittern fie fich ben barten Sammerichlagen; aber nicht, weil fie blattrig und fliefig; nur weil fie welcher finb. Bas folgt jedoch barque, menn fie es wirflich fenn follten? 3ft nicht ein jeber Ralt - Bops - gluß - Gifen -Blen - und Bintfpat, ift nicht ber Granat - Schorl - Bafalt - und Beolith ic. gleicherbinge blattrig? Das fcuppichte, flefige, blattrige Gefuge ber Rorper fann fcon jur Brechung ber lichtstrablen, und folglich jum ichielenben Rarbenfriel mehr ober meniger bentragen; wir feben es ben bem Papilio Iris bes Ritters Linne; ben ber Lacerta Chamæleon; benm Cyprinus auratus; (b) ben berichiebenen Bogein, als

Tauben; Colibri; Ispida; Apiaster &c. Um jedoch mit Jeuer, oder andern schesen zu spielen, ift es wohl schierbings nothig vom blatteigen, fliefigen, schupflichen Betwegt u sein? Das legte Paar ringformige Abstüge, oder Binden des hinterleibes sit ben der Lampyris Nociiuca, und Splendidula. L. unterhalb nadend, glatt, gleichschmig eben, pergamenten; und doch spielen bleseben mit den lebgafesten geturfarben; wenigstens so lange das Insett noch bespielen mit den lebgafesten generfarben; wenigstens so lange das Insett noch bezwie bein ift! Sage man ja nicht: diese Erscheinung serafenen Sifter des Phierchens, oder die in die hestigste Bewegung und Ochrung getaspenen Sifter des Phierchens selbst, verbreiten die bald von goldroth, bald wieder von goldgrün sammenden Farben, womlt bie besagen glattebenen Theile des Unterleibes im Finstern leuchten; so ohngefähr, als den hellem Tage der gange obere telb eines gewissen Schlödfers (c) glänzet, den ich vor etwa funstehn

eandam usque procedit, carinnlæ inflar prominens; nec, ut in aliis Cyprinis fiert affolet, ex foveolis imprefiis conflans. Squamz corporis imbricate rotundate. Pinnæ
Pectorales pone aperturam branchiarum fitze, ovatowcute, radiis feptemdecim, fimplicibus, senfim decrefectubus. Pinnæ Ventris et ipfe acute, in abdominis medio, a
pectoralibus remotæ, radiis fimplicibus novem, aut potius, si primus, isque brevisimus reliquis connumeretur, decem. Pinna dori unica, officulis five radiis cotodecim; quorum primus brevisimus, timplex; fecundus duplo longior, et ipfe fimplex,
compositi five radiati Pinna Ani unica, haud procul cauda, radiis teptem ad octo,
primo brevisimo fimplice; secundo duplo longiore, pariret implice, fed introrfum nodoso-ferrato. Cauda bisida, ossiculis viginti septem. Corpus prope caudam comprefi,
fim, catera convexissculum. Colorem quod attinet, extra aquam totus partibus
omnibus dilute rubet; intra aquam vero ex fundo rubro auri insta replendet nitidasimus. Dantur, qui supra linesm lateralem ex rubro aurati sunt, at infra emdem ex
albo argentei. Quidam toto corpore argentei, Aliitoti argentei, basi duntaxat etea duri parte,
qua Pinnæ cognomini respondet, aurator-tubris. Nomunili nadique ex rubro aurai; cum
nacula ovali oblonga atra caput inter, et pinnam dorsi; quæ ipfa interdum apice,
qua Pinnæ cognomini respondet, aurator-tubris. Nomunili nadique ex rubro aurai; cum
nacula ovali oblonga atra caput inter, et pinnam dorsi; quæ ipfa interdum apice,
qua Pinnæ lorgentem es viridi nigricantem; subtus ex albo subargenteum. Addam
denique: Operculorum superius obtote triangulo-rotundatum plerumque in omnibus argenteum esse, tranche et tota argentea et tota argentea albas,

(c) Cassida Crosses: C. aurata, elytris lines iridiformi. Pontebæ in alpibus. Corpus supra hemisphærico-ovatum. Clypeus capitis, seu thorax potius caput obtegens, lenticularis, integerrimus, transverse oblongus, mudus, gluber, microscopice undique so relatus, totus aureus, nienas, delinente animalis vira, dilute, et obsolete flavens, Elytra integra, striis nullis, soveolis tamen microscopicis longitudinalite referits, vita comite ex auro resplendentia meracissimo; singula sinea longitudinali media iridiformi nitidissima ex rubro-viidi, sive rubro-cærules; at postquam vivere destit animal, jam non niii dilute slavicant elytra; et linea sila in "strubentem emoriena, parum conspicua. Caput subtus atrum; petsus contra cum abdomine, pedisuaque, savum. Antenæ thoracis sere longitudine, savæ, moniliformi-subclavatæ, monilibus nempe extimis seasim crassionista, apice ipso nigricantes.

Define Nestoream, Chremes, producere vitam; Et, Crœsi quamvis, emoriuntur opes. funfiehn Rabren, inbem ich bie pontaffer Alpen beftieg, auf bem Lafernitio Peucedanoide L. fant, und feiner reichen garbe wegen, Caffidam Croefcam genannt babe. Dein; benn bas Gpiel ber prachtigen Farben rubre gulegt ber, wo es nur immer ber wolle, fo ift es bod immer mahr, bag ein glattebner, nicht blattriger; um fo viele mehr ein runderhabener , ober rundhohler Rorper , mit benfelben fpielen tonne. biefelben Reuerfarben habe ich an ben barten Glügelbeden ber Chrysomela speciola. nobilis, fastuofa L. Des Curculio betula, populi L. &c. an bem Rudenfchilbe, und Binterleibe ber Chryfis ionita L. &c. mabraenommen, mo nirgende ein blattrige Befuge ju bemerten mar. Das Befuge unferer Diegmufchel, und bes Schiffboots ift (mo es menigftens opalifirt, und mit Reuerfarben fpielt) nicht fo mobi blattrig und fliefia, ale pielmehr, fo wie ben allen anbern Schaalthieren, fchaglia, und bauria, bas ift, aus lauter garten über einander flegenben, aber nicht geftrichten, ober fcup, pichten, fonbern glatten, etwas eingebogenen, gleichformig an einander bangenben Sauten von unfuhlbaren Theilden bestebenb. Bom eigenen talfartigen Gafte ober Schlamme, hat fich bie Seefcheibe (Afcidia) und ber feither noch nicht genau befchrie. bene Dielfuß (d) ihre idhrlichen neuen und neuen, gebrangt auf einanber liegenben Saute, und mit benfelben, je nach fie fich im Baffer felbit verhartet batten, ihr gan. ses Saus nach und nach verfertiget. Diel an ber Babl find Diefer ichaaligen Baute ben benfelbigen, fo wie überhaupt ben allen Schaalthieren, ober Conchnlien; und fo viel ihrer find, fo fein, fo gart, fo bunne find fie (eine jebe fur fich) alle; sumal bie Innerften ; Die lindem Die Meuferften, wie etwa benm Mytilus barbatus L. ober benin Nautilus Pompilius L. lichter ober bunfler fastanienbraun, und von innen ber lange nach fein geftricht find ) gleichfam mit einem feichten, und nur angeflogenen Schmels bon Reuerfarben übergogen, und ladirt, gleichformig an einander bangend find, bon unfühlbaren Theilen; nicht fliefig, nicht blattrig, nicht fcupplicht ig nicht einmal fabenhaft, ober geftricht.

Doch ich will mich ben bloffen leeren Worten nicht aufhalten; ich will bie schaaligen Saure für Blatter gelten laffen. Was ichließen wir baraus? Bielleiche, daß ber blevbergische heimintholith seine Feuerfarben bem hautigen, ober blatteigen Sestige zu banden habe? Michte weniger. Wir tonnen vielmept, bente ich daraus hochstens schließen: bag blog in einem Falle viele Blatter oder Saure zum schleinben Farbenspiel (oder wie man sonft bie Pracht unserer Gobbeuerfarben nennen wilm bie, nen tonnen; namlich in jenem Falle, in welchem ber Durchschnlitt die Miesmache,

<sup>(</sup>d) Ober ift es vielleicht nur ein Bladfijd gewofen? benn ich tann bief nicht mit aller Gewigheit fagen: und gwar fo wenig, ale ob bas Schiffboot, beffen Bewohner er war, ned irgeith in einem Meere ber Belt vorhanden? und nicht ichon, wie ihrer mehrere, auf ewig verloren gegangen fep?

bas Chiffeboot, ober bas Ummonsborn unter einem rechten, ober ichiefen Bintel burchfreugte; benn nur bieg ift ber Fall, in welchem alle Schaalthiere, wenn fie auch fonft von außen fowohl, ale von innen, glatt, unmittelbar an einander bangenb, und von unfühlbaren Theilchen find, ein ichaaliges, bautiges, blattriges Befuge bem Muge barftellen. Dun erauget fich ben ber farnthenichen Rufchelbretiche gerabe bas Birb fie fo gefchnitten, und abgefchliffen, bag bie Richtungelinie bes Durchichnitts mit ben innern Geltenwanben bes Schaalthiers gleichlaufend ift , fo er, fcheinen an ber Oberflache fogleich bie berrlichen golbfeurigen rothe ober grunen Rlame men; weil bie innern, eben fo fcon gefarbten, unmittelbar an einander hangenben, Saute felbit in großern ober fleinern Fleden jum Borichein fommen, bort, mo fie weber blattrig, noch fliefig, fonbern von unfuhlbaren Theilchen find. 3ft bingegen ber Durchschnitt bes Mufchelmarmore fchief ober fenfrecht auf bie bauchigen Theile ber barinnen fledenben Schaalthiere geführt worben; fo haben wir allemal auf ber Rlache bes Durchfchnittes nichts, ale lauter langere, ober furgere, bidere ober bun. nere ic. Streife gefeben, ble mit bem Bergroßerungeglafe unterfucht, fabenhaft, geftricht; turg, fchaalig ober blattrig, aber auch ftets weiß, und matt; nie rothgrun - golbfeuerfarbig; noch viel weniger ichielend, und glangend maren. Arria ift baber bie Bermuthung bererjenigen, bie bas Rarbenfpiel bes labraborfteins, bes Opale, und unfere pfauenichmeifigen Belmintholithe bon einer und eben berfelben Ilr. fache bes blattrigen, fliefigen, ober fcuppichten Befuges berfeiten.

Ohne Zweifel wird man nun verlangen meine Mennung in Unfebung ber fo außerordentlich fconen garben ber farnthenfchen Dufchelbretiche ju bernehmen. Bas foll ich von ber Opalifirung ber innerften Saute unfere Belimintholithe fagen? opalifiren fie auch mobl in ber That? Gie find, eine jebe fur fich, gemeiniglich benber. feits, bas ift, an ber innern etwas eingebogenen, und außern, auch nur fo menia erhabenen Oberfiache (wenigstene gewiß allezeit an ber innern untern) entweber gang golbgrun, ober gang golbroth, ober enblich, es verlieret fich bas golbroth fanft ins gelbarun; und filmmern in allen biefen Sallen ftete mit febr lebhaftem Reperalans. Alber nicht bas ift hauptfachlich bie wichtige Frage. Dein. Prangten fie (fragt fiche vielmehr ) allezeit , vom erften Mugenblide ihrer Entftebung, ba fie ihr Stamme pater, ber Seemurm, gezeuget bat, mit eben benfelben Rarben? ober find fie ane fanglich, wie es fich ben ben meiften zwofchaaligen Dufcheln gutragt, nur meiß? ober buntel veliblau, wie ber Mytilus edulis L.? ober von Gilberfarbe ine grune und rofenfarbige Schielend sc. wie bas Meerobt, ber Nautilus Pompilius L. und ber Mytilus margaritifer L, gemefen? und bag bie boben Golbfeuerfarben blog in fpatern Jahren entfranden, eine Wirfung ber Beit, ober fonft einer anbern noch nicht au er. arunbenben Rraft in ber Datur finb? Und welche ift biefe? ober welche fann fie auch mobl fenn?

Baren

Waren bieselben von je ber die, die sie noch heut zu Tage sind; so ift es aufer allem Zweisel, daß der ache talfentige Sast des damals noch lebenden Sees wurme, oder doch de bemeisen begiene fichge keine bet den bei der dage bagu benge, tragen haben. Warum sind aber in diesem Falle nicht alle innern Haute von einer und eben dersieben, entweder nur grünen, oder nur rothen Goldseuersarbe? Warum sind bie Einen blog goldsgrün sind? Marum siegt bald die Goldgrüne über der Goldvorfen? und umgekehrt? Marum sind bisweilen mehrere Goldvorfe hinter einander, dis wieder eine Goldgrüne darauf solge? und im Geguntheise? Ein goldgrüne hatst, die wieder eine Goldgrüne darauf solge; nud im Geguntheise? Ein goldgrüne hatst, die die eine Goldgrüne hat sit, der siter sich zulezt ins Goldvorfe; so wie auch ein Goldvorfes bisweilen, nicht allezeit, ins Goldvorfes dausch eine Goldgrüne spielt; (c) warum wieder diese? Wenn school der Seewurm, ben Erdauung seines Jauses, dasselb geich Eiper oft mit verschiedenen Farben auszumasen pfiegt, so werden doch jederzeit gleiche Theile geich gemalt seyn.

Sind hingegen die prächtigen Jeuerfarben diefer Haute eines spätern Allters; simb sie erst nach Jahrhunderten in der Erbe entstanden? wer sie spesse ihr Water? wie heißt ihre Mutter? Der ehemalige Bewohner des Schaalthieres? ich will sagen, der Sexwurm? der, der je darinnen gewohnt, gelebt, sich dasselbe felbt aufgebauet hat? und der nie mehr darinnen gefunden wird; folglich darinnen abgestorben, verweset sift; und durch feine Berweiung, das sit, durch seine vermobernden, und passammen, sliegenden Bestandtheile, diese sich den Aufdermann so einer Bermutzung — wo ist er? mit welchen Gründen richt er auf? beinen Wat ihm auf sein Wort, ohne Beweise, Blauben beymessen? Mir wenigstens wandelt keine tust dazu an. Und warum hat nicht ebenfalls die Berweiung der übrigen Sexwürmer so eine Wirkung ber allen übrigen Schaaltsieren gehabt, die gleicherdings mit in unserer Mussebereiche, und wwar viel hausger einbrechen?

Dber foll etwa ber mit in berfeiben einbrechenbe Schwefelfies bie fur fich farbelofen, ober weiß, ober anders gefarbten, und matten innern Saute feuerfatbig aemalt,

<sup>(</sup>c) Ich muß bier einem Betruge unferer Augen, ober biefinche einer treigen Mepnung vorsauen, in bie wir um felbt unbedanftam führen, weit mit unter und gerung vorzerichteten Sinners off mehr jumuthen, als wir ihnen in verein umb jenen Umfahren jumuthen noch in bei und gestellten gelben gener Dautefern fich nach und nach bist im goldprüne verlieret: aber bisweilen fommer Dautefern fich nach und fich ein mit bein basselbe hauten von der verein ber bei ber bisweilen fommer Farte verein ber Bate verein ber bei der bei ber bei ber bisweilen feben in bie anber Farte verein ber bas entwerte nurch ein miglichen Bruch, ober durch das Angleisfen, und der kentalle feben, sagt nicht gestellt gestellt der bei der



gemalt, und mit bem filmmernben Blange, mit bem fie fo lebhaft fpielen, überzogen haben? Dann wurben fie ja, bente ich, nicht grun; nicht roth: fie murben nur bleich golbfarbig fenn; man murbe ben ber Rlamme bes totbrobres ben blaulichten Rauch bes Schwefels mahrnehmen; ober ben Schwefelgeruch boch verfpuren; ober gewiß eine noch fo tieine retrattorifche Eifenschlade nach verflogenem Schwefel erhalten; es wurde ja bann ber Schwefelties felbft eine Stuffe, menigstens bie erfte Stuffe, ber Bermitterung erlitten baben; und nicht fo, wie er barinnen ftedt, noch gang frifch, und unverfehrt geblieben fenn; und mas ber Erfahrung, und bem Beftanbnife bes Steinschneibers meiftens wiberfpricht, gerabe wo ber Schwefelfies am ftartften eine bricht, mußten bann bie ichonften, bie gabfreichften, bie feuriaften Rlammen gum Borfchein tommen; nicht, wie es fich wirflich im Begentheile erdugnet, alles bere faltt, verwittert, und tobt fenn: ju gefchweigen, bag eben berfelbe Elfen ober Schwefellies, ber bie einen Schaalthiere, bon benen bier bie Rebe ift, fo berelich, fo foniglich, fo majeftatifch ausgeschmudt baben foll; auch bie liebrigen, mit barine nen in weit großerer Menge befindlichen, aber bon einer anbern Urt, und Battung. gleicherbings hatte malen, und aufpugen fonnen, ja auch follen, fo boch ichlechter. bings nicht gescheben ift.

Es ift bann nichts anbere hiebon au fagen übrig, als baf biefe fo aufferorbent. lich fconen rorb, und grunen Golbfarben, fammt bem flammenben Glange, ba fie boch nicht bon je ber find, und folglich nicht bon bem Urftoffe bes naturlichen Saftes bes Geewurms felbft bergefeitet merben tonnen, wie jene ber Derlmutter, Des Meerobre. ber verschiebenen Purpur, und Rlugelichnecken ic. bag fie, fage ich, eine Beburt fpates rer Beiten fenn muffen. Dun haben wir ferner gefeben, baf es gar nicht magricheine lich fen, ber mit einbrechenbe, und noch unverfehrt beftebenbe Ries, ober bie in Bermefung übergegangene Befenheit bes vormaligen Bewohners batten bagu ben Reng. fammt bem Pinfel, und ber Deifterhand bergelieben. Bober wollen wir fie beme . nach mit mehrerm Rechte, ober bod mit mehrerm Scheine einiger Babricheinliche feit, füglicher berfeiten, ale bloß (wie es mir menigftene ungezwelfelt zu fenn icheint) bon ben unterirbifchen Baffern? ober bon ber unterirbifchen luft? vielleicht auch von Benben jugleich? fo, bag juleft bas gange geheimnifvolle Rathfel berfelben mit einem blofen Unfluge unterledifcher mineralifcher Dunfte, febr naturlich entwidelt und aus. geleget merben tonne? Bir gerbrechen uns recht febr oft gang vergeblich ben Ropf. in Erffarung mancher noch fo einfacher, noch fo naturlicher Erfcheinungen. fonbere, ober gewiß feither noch nicht beobachtete Erfcheinung, fcheint es une, muffe alle. gelt aus befondern, und recht verborgenen, recht funftlich jufammengefesten Urfachen berrubren; an ber boch gemeiniglich bie Runft gar feinen, bloß bie Datur allen Theil bat; bie wir aber vermerfen, well fie une (bamit id) mich fo ausbrude) ju menia ftubirt

ftubirt ift: und mit bem verfehlen wir richtig bas Biel. Die finnreichften, und eben fo unwahrichenlichen, als fie finnreich find — ober foll ich vielleicht gar: ungegründeren, fagen? werden ben gemeinen naturlichen vorgegogen, und barauf ein windiges Softem gebauet, und schon aufgefchmudt, bas julegt susammenfallen muß, weil es nur in unferer Einbildungefraft, nicht in ber Natur gegründer ift.

Dem fen inbeffen, wie ihm wolle; fo ift biefe meine Muthmaffling eben nicht fo albein, als fie etwa, bem erften Anieben nach, icheinen fonnte. Sie enthälte gar nichte widersprechendes; und fo einfaltig, als fie ift, so naturlich, so in ber Minera logie wohlgegrunder, so von vielen gleichen Bepfielen unterflugt, ift fie in ber Matur.

Die fo ungemein prachtigen, fo fcon gefarbten, mit allerhand Golbfarben prangenben, und mit bem lebhafteften Feuerglange ichimmernben, nabelformia frnftale Iffirten, balb bunbelmeife gufammen gebunbenen, und aus einem Mittelpunfte fterne formig ftrablenben, balb wieber ben Gpat, ober Quary burchfreugenben ungarifden Spiesgladergte, mober haben haben fie gulegt ihre Pracht, ale vom bloffen Unflug um. terlebifcher luft, ober unterlebifchen Baffere entlebnt? 3ch befige berer bie allerichone ften, bie man nur feben fann. Die froftallifirten Dabeln find gang gleichformiaberb, fein gefchliffen, von unfuhlbaren Theilchen, weber blattrig, noch fliefig! Und fo, wie biefe, an ihrer auffern Oberflache gleichformigberben, feingeglatteten Spiefiglas, nabeln, ohne blattrigen Gefüges ju fenn, blog burch ben Unflug unterirbifder feuch ter luft (benn moher tonnen fie mohl fonft bieje Farben geborgt haben?) mit ben berrlichften Beuerfarben prangen; eben fo prachtig fpielen auch mit eben benfelben arunen - rothen - gelben - blauen - bnaginthenen Golbfarben unfere farnthene ichen, fo genannten pfauenfchweifigen Glastopfe von Buttenberg aus ber Brofilttid; aus bem Muguftins Bubau; von ber felling; von Gt. flenhard im favantthal. zc. te. Der bichte, erbhafte, verhartete gelbe Blutftein (Ferrum hæmatites flavus Wallerii) thelle mit mehr ober weniger ichuppichtem Glimmer (Mica fquamola alba Wall.) unb theils mit flodigem filberichten, ober icon ftaubigem rufigen Braunftein (Magnefia floccola argentata; et pulverulenta fuliginola: Wall.) gemifcht, pflegt, mo bie befage ten Gruben fluftig find, an feiner Oberflache mit berbem, glashaftem, fuglicht getrauf. tem , fcmargem Glastopf ( Fer, hæmat, nigrefcens, Wall, ) übergogen gu fenn; ber que lauter jufammengemachsenen geogern ober fleinern Salbfugeln besteht, bie im Bruche anfanglich gleichformigberb von unfuhlbaren Theilden finb, fo fort aber, je nachbem fie mehr und mehr gerfallen, in lauter ginnoberrothe fteife, ober braunrothe biegfame, nach einem Mittelpunfte gufammenlaufende Saben (Ochra ferri germinans rufa Linnai) aulest verwittert. Schoneres in ber Datur fan man, glaube ich, nichte feben, ale biefe farntbenichen Glastopfe! Dun find fie fohlichwars mit nadter fpiegelnder Ober, flåche;

flache; nun fohlichwarz, aber matt zugleich, als waren fie mit einem schwarzen Sammer (ber nichts, als ein weicher flaubiger ichwarzabatbenen Braumsteinacker ift,) überbert; bald wieber mit einer fehr gete garten, wolferlaren, und allenthalben, wie ein Stern, strahlenden Daut vom heildurchsichtigem Ralfspat (Spatum pellucidum, L.); oder mit allerhand weißen halburchsichtigen Ralfspat flatten mit friestlichten Auurtheufen; mit fernstallierien Oberdenen von vertschiedenen Farben zu dernierten deber mit flesigen, tornigen, nadelformigen oder anders gebilderen metallischen Braumstein kryftallen angeworfen; oft mit silberichten, oder mauskaben mageworfen; oft mit silberichten, oder mauskaben magemorfen; oft mit silberichten, oder mauskaben magemenfaischen glatzen ind was endlich hauptschiech sieher gehört, mit lauter finn mernden hohen Feuerfarben, als goldgeben, goldgrünen, goldvorspen, goldblauen, goldbraimthenen zu wechselbweise angeschmaucht. Wem, als den unteriedschapen, mmerfor darüber wegräufelnden Wällern, der unteriedsschapen unteriedschapen unteried

Das namliche Farbenfpiel, ben namlichen Feuerglang, bie namliche gebhaf. tigfeit , und Berichiebenheit ber Golbfarben, habe ich oft an ben prachtigen froffalliffre ten Eifenergten von ber Infel Elba (Ferrum micaceum criftatum diverficolor, Wall. et Ferrum grifeum inordinate crystallinum subretractorium coloratum Wall.) fobenn an jenen, eben fo ichonen Gachfifden, bie bisweilen ju Gibenftod einbrechen; und wieber an benen von Gramont im Elfaß; bann an bem braunen Gifenfpat (Ferrum fpatolum Linnæi) von Gr. Gertraub, und Gr. lienhard im lavantthale; an bem pfauenichweingen gelben Rupferergt (Cuprum flavum Wallerii) von Schmolnig in Une terhungarn, und bon ber Dberfragant in Dberfarnthen; auch an ben bolgigen Steine fohlen (Bitumen Lithanthrax ligneus Wall.) von Delawan in Mahren; und bamit ich bie verfchiebnen ungarifchen und farnthenfchen pfauenfdweifigen Riestroftallen und Riesnieren (Globuli pyriticofi, et Marchafita Wall.) verfchweige, fo gar an ben in frener luft lange gemefenen großen Zafelfenftericheiben bemertet, betrachtet, bemun. bert! 3ch fann oft recht ernftlich und reiffich nach, nach ber Urfache einer folden Er. fcheinung. In ein blattriges Befuge mar in ben meiften biefer galle nicht ju benten. Es findet in benfelben feines ftatt. 3ch muß aufrichtig gesteben: feine mabre Scheinlichere, aber auch feine naturlichere Urfache fiel mir je ein, ale ein mafferichter. naffer, wenigstens feuchter Unftug ber tuft; bavon biefe Rorper zu einer feuchtern Reit angefpuble, und angehaucht, bann angelaufen worben, und ber endlich au eis ner andern trodnern Beit fich an benfelben fester und fefter angeflebet, und fo barauf befeifiget hat, baf er nicht fo leicht mehr bon benfelben, meniaftens nicht fo gefcminbe, wieber measubringen mar. Doch verschwinder er auch endlich mieber, theils burch ftarteres und langer anhaltendes Reiben; theile burch eben biefelben Urfachen, burch bie er entftanden ift, ich will fagen, burch bie uber ibn mehr und mehr . mirten.

wirfenden Abwechslungen ber Maffe, und ber Trodne; es fen nun bag Baffer, ober magrichte tuft, zu ftart, und ohne Unterlag auf ihn wirte.

Bende, fuft und Wasser, so wenigstens, wie sie allein über und unter der Erde unferes Planeten sich besinden, sind gewiß nichts weniger als wahihaft element tarifch; nichts weniger, als aus dieß gleichartsgen Bestandbeilden bestehend; nichts weniger, als rein von allen fremden Unlauterteiten. Mit alfalischen, thonichten, salinischen, bargigen z. auch so gar metallischen Theilichen geschwängert, sind zumas die unterfredlichen Wasser, sind zumas die unterfredlichen Wasser, sind zumas die unterfredlichen Wasser, sind zumas fallung, oder Abstaung fremder Ebeile, tropfenweise abstellen.

Wenn fcon Byffus flos aque, Linnzi (fo balb über ber Dberflache ber Baf. fer fcmimmt, balb wieber barinn gu Boben finft) jum Pflangenreiche gehoret; fo ge. boren aber nicht babin, fonbern jum Mineralreiche, Die feichten, aber gugleich vielfare bigen, und mahrhaft pfauenichweifigen Sautchen, mit benen wir die faul ober rubia ftebenben Baffer ber Gumpfe und Morafte überbedt feben. Bitriol, Gifen, Maun-Bint, Rupfer, Schwefel, ober aufgelogte Riefe, vielleicht auch verwitternbe Urfenit. erate? haben ohngezweifelt ihren guten Theil baran. Die unfere Befunbheit , und felbit unfer leben, oft in Die aufferfte Befahr fegenben brennbaren, arfenifalifden, merfurialifchen ic. unterirbifchen Wetter jeugen gleichfalls jur Benuge, wie rein bie Buft fen, Die uns allenthalben umringt; und ba es unter ben Belehrten ohnebin eine ausgemachte Sache ift, bag fo wie in bas Deer alle Rluffe fich gulegt ergieffen, eben fo in ben luftfreis bie Musbunftungen aller übrigen Rorper ( bas ift ihre fleinften Theile chen felbft) fich ausleeren, und ble tuft folglich nicht mehr luft, ober boch nicht mehr Luft allein, fonbern ein fluffiges, burchfichtiges, elaftifches, fchweres, mit taufenb fremben magrichten, falinifchen, bligen, erbhaften ac. aber fo feinen Theilchen ges mifchtes Befen fen, baf fie barinnen unfichtlich, und unmertbar fcmimmen tonnen, fo habe ich gar nicht nothig, es benfelben, als ein Bebeimniß gu entbeden.

Mas giebe ich nun, gumaf gu meinem Vorhaben, aus allem bem für eine Folge? Diefe: bag fo, wie bas Baffer burch Absqung und Pragiptitrung frember kalfiger, geppfischer, flieselichter, bim bengemischer Theilden, allerhand Scalacetten, Sinter, Seienteinben, verhatete, berfleinerte Moofe, Pflangen, Murmer ze. und wie biefe Dinge sonft hetsten mogen, von allerhand Natur, Gestalt, und Jacken bilder; eben so bie luft burch Niederschlagung und Jallung bengemischer Körperchen (bie bann auf andere Körper hinsallen, sich mit benfelben entweder vermischen, oder ohne Vermischung auf benselben burch bie Austrocknung sich fest sezen, eben benselben Körpern, worauf sie angespühlt worden sind, ein bunnes Jauchen, ein neues, und neu gefärbes, B2

wiewohl noch so feichtes Kleib, bas man ben Anflug nennen kann, überziehen könne, und auch in ber That überziehes (f) benn gewiß, die sonst retraktorischen Sisensteren sich auch in der Sinfel Elba, so bald sie mit opalisensten, das ist pfauen, schweisen Roben spielen, werben nimmermehr, wo sie ftarten gefacht sind, vom Magnete gezogen; vermuchlich bloß wegen des anflügigen fremden Rieibes.

Ich folgete ferner baraus, bag, weil boch ichwerlich bie innern Saute unfeter Schaalibiere von je ber, burch ben Saft bes ehemaligen blefelben bewohnenben
Gewurms, icon fo gefact, erzeugt worben find, bag, sage ich, ihre prachiten,
und vermennten Opalfarben, ohnsehlbar bloß se einem Unfluge unterirblicher luft,
ober bem Absage frember, ben unterirblichen, allenthalben burchbringenden
Maffern bengemischter Theilchen suguschreiben find.

Wied man mir hier, weil ich biefes behaupte, nicht etwa in bie Riche fallen? und fragen: welche find benn die vorgegebenen angesogenen, oder abgeseten Theilichen fember Körper, die unfere kanthenschen Schaalthiere an ihren innern Huten so aufferordentlich sich gemath haben? Sind es Urbestandtheile eines Metalles? und welches Metalles? oder kilmitche? blige Körperchen? aus dem Thier Stein oder Phangentelche urfprunglich entsprogne Körperchen?

Dhne mich beghalen qu entfaben, gestehe iche offenherzig: ich weiß es in ber That seibst nicht. Meine Kenntniß in der Schebetunft (die meine taussahn nie war) hat sehr enge Brangen, und reicht lange nicht so weit bin. Wäre glood die seite gleich noch so groß, und ausgebreitet, so weiß ich eben nicht, ob ich auf eine Intersuchung, an der mit übrigens (vielleicht auch dem Publifum?) sehr wenig liegt, viele Muhe und Musse verwenden würde? Denen, in derer Jach dergleichen Bersiede naber einschlagen, und die ben tiefern Einsichten, als die meinigen sind, sammt ben gehörigen Werfgeugen, und nöthigen Untosten; Zeit dazu genug haben, überlasse ich gerne ein Feld zu betreten, zu dessen Wertstung ich desse vust baraus sich zu genug einset auf genen genes unt genen genes unt betreten weil ich zulest nicht genug einsehe, welchen großen Nußen die Wissenschlaften daraus sichbefen tonnen?

Bitriol.

<sup>(</sup>f) Daber, jum Bepfpiel, sagt man: anflugiger Blevglang, ber bismeilen burchsichtig ift; anslugiger Nies, anflugiger Aupfererz i.e., wenn die durch bie Fallung niedergeferken Kerperdon bloß Aupfere, Nies Berybeilden waren. Freichtig hatten fie das Auffecen, und die Gestalt bes Bleves, Riefes i. nicht, fo lange sie im Wasser, itzer Gestalt abgefest worden find. Die Verwitterung und Auflösung mußte sie ihnen benehmen. Were wer kann und hindern zu sagen, das oft die gestalten Meallt, falte durch hingugesommen Echwefel. oder Arfenitleben wieder vererzt worden, und die Essell bei Gestalt abgefest, kiefest angenommen paden?

Ditriolfaure, die, gumaf in ben unterirbifchen Berggrinden, so bau, fig, und falt batte ich gesagt, so allenthalben gu haufe ift, tann unmöglich unmittelbar (g) Theil baran haben; well boch blefe golbrothen und gefogrunen Saute, so bald nur ein Tropfen Schelbewosser barauf tommt, sogletch aufbraufen. Freglich verliert sich die so schoben, die so lebhafte und glangende Beuerfarbe durch einen einzel, nen darauf gelegten Tropfen des Salpetergeistes nicht; aber genug, sie braufen sogletch, auch nur mit einem Tropfen bestleben ich nach; und wo ich ein sold besperfeite opalisirendes Hauton nie Scheidewasser felbst geworfen habe, ibsete sich dasselbe, unter einem simmer anhaltenden Ausbraufen, in sehr turger Zeit in bemselben gang auf; Hautohen, sammt Farbe und Blang, verschwanden; und die Ausstelbes gang blieb farbes so, und ohne alten zu Boden der Ausfolung niedergestützen Sab.

Ich marb begierla ju miffen, ob nicht etwa Arfenit, ober meniaftene Schme. fel, bengemifche maren? befonbers well Schwefelties fo glemlich baufig mit im Bel. mintholith einzubrechen pflegt? Ich fpielte baber mit ber Riamme bes ibtrofres nun auf golbrothe, nun wieber auf golbgrune bergleichen Drobftude. Raum hatte bie Spige ber Rlamme biefelben berubrt, fo maren Glang, Farbe, Dus und Schonbeit meg. Schneeweiß, matt, bruchig, wurden fie fogleich im Feuer, und brannten ju Ralfe, fo ohngefahr, wie fich biefelben ichon unter ber Erbe, ohne Bene bulfe bes Reuers, blof burch die Bermitterung au verfalten pflegen ; nur mit bem Unterfchiebe, bag bie obne Ditwirfung bes Reuers, burch bloffe Bermitterung, unter ber Erbe verfaltren Stude mit BBaffer fich nicht erbigen; ba im Begentheil iene, bie bie lange anhaltenbe Rlamme bes totrobres vollfommen au lebenbigem Raff brennt. Bom Schwefel, ober Rnoblauchegeruch mar mit - und im Maffer fich erhifen: indeffen ichlechterbinge nichte ju riechen; fo namlich nichte, als nichte im geringften von einem blauen ober weißen, in mabrenber Beit ber Roftung und Calcinirung auf. ftelgenben Rauche au feben mar. Dit Borar auf ber Roble gefchmelget, gaben fie ein Glas von weißer Rarbe, bas, je nachbem bas Berhaltniß mehrern ober menfaern que gefesten Borares gegen eben baffelbe Thell bes Probeftud's mar, burch ober unburch. fichtia ausfiel.

Dieß find so ohngefahr bie wenigen Berfuche, bie meine Umfidnbe mir er, laubt haben, mit ben fo fobn gefarbten innern Sauten unfere helmintholithe, um auf berfeiben Natur und Beichaffenheit einigermaffen ichlieffen ju tonnen, ju machen; und bieh bie Muthmaffungen, ober nur etwa gufallige Gebanten? auf bie mich biefe wenigen Berfuche gebracht haben.

20 3

30

<sup>(</sup>g) Ich fage: unmittelbar nicht: wiewohl fie mittelbar burch Auflösung verschiedener De, talle, und habmetalle, burch Erzeugung bernnbarer Luft, burch Berbreitung allerhand mineralischer Dunftie i. vielleicht ben größten Deit baran bat.

3d will fie noch einmal gufammenfaffen , und fo furg, ale moglich, portra-Entweber, fage ich, find bie gefarbten, und aus goidnem Grunde roth, ober arunalangenben Saute ftete fo befchaffen gewefen; ober fie find es nur mit ber Beit geworben. 3m erften Ralle ift es unumganglich notbig, baf ber taltartige Saft bes Seewurms , und bie bemfelben bengemifchten Theile frember Rorper, ber Urgrundftoff bes Glanges und ber garben berfelben fenn muffen; und bann muß biefe Battung ober Urt Schaalthiere, ober ber Geewurm meniaftens (mer er auch immer mar) gange lich berlohren gegangen fenn; weil man boch beut ju Tage in feinem Meere ber Bele ein Schaaltbier mit biefen Golbfarben und mit biefem geuerglang mehr antrift, und fifcht. Dan muß aber auch in biefem Ralle flar erweifen tonnen: 1.) Barum bie auffern Saute lichte ober bunteltaftanienbraun find, ba boch bie innern grun, ober goibroth find? 2.) Barum von ben gefarbten bie Einen blog goibroth? Die Une bern bloß golbarun find? 3.) Barum bald mehrere golbrothe auf einander folgen. balb menigere? Barum bingegen balb lauter golbgrune erfcheinen? und entweber gar nicht , ober boch febr felten , mit einigen golbrothen abmechfeln? 4.) Barum bis. meilen eine goldgrune Dberflache jum Theile ins Goldrothe? und auch binmieber eine golbrothe Dberflache an einigen Theilen ine Golbgrune fchielt , es fen benm Berume breben, ober ohne bag ber Binfel bes Muges geanbert wird? und bieg alles, unges achtet biefe Dberflachen weber geftricht, noch fliefig; weber blattrig, noch fcuppicht; fonbern gleichformigeben, gleichformigglatt, und bon unfuhibaren Theilichen finb? 5.) Barum enblich biefe Saute, eine jebe fur fich, fo fein fie auch find, nur auf ihrer obern und untern Dberflache mit biefen, und fo glangenden Farben prangen? nicht aber in ihrem innern Befen, bas ift bis ine Dart binein? benn ich mag fie einzeln, ober mehrere jufammen, ober ein ganges Blatt bes Schaalthiere freugmeife, wie ich will, brechen, ober ichneiben, wenn nur ber Schnitt, ober Bruch in ber Michtung eines ichiefen, ober rechten Winfels auf biefelben gefchiebt, ift ber feinblate trige Streif, als bas Mertmal bes Schnittes, ober Bruchs, allegeit blog welf, und mart, nie gefarbt, und glangenb. Furmahr es ift nicht ju vermuthen, (ober es muß bas Begentheil erwiefen werben, ) bag bie naturliche Berfalfung ober Bermitterung ben innen beginne, und nach benben Geiten berausmarts geschehe; fonbern vielmehr, baß fie pon guffen anfange, und fo ftuffenweise mehr und mehr bineinbringe.

3ch tomme auf ben andern Sall; auf jenen Fall, fage ich, in welchem wir fegen, bag biefe Karben, sammt ihrem Goldplange, einer spärern Dertunft, eines jungern Altere, turg, eine Beburt ober Wirtung späcerer Zeiten fenn. Entweder, sage ich benn wieber, muffen wir sie dem absterednben Thiere felost; ober den mit darinn nen einbrechenden Kiefen, ober einem andern Halbe ober gangen Mecalle, einer Gatung Salges, ober harges guschreiben; oder wir muffen umfere Zuflucht zu ben unrerirbie ichen,

fchen, allenchafben eindringenben, alles durchfreuzenben, und mit fremben (zwar ohnfehlbar mineralifchen, aber nicht als Minern wirkenben, nicht als Minern fenntli, chen) Theilchen geschwängerten Mäffern, und ber unter ber Erbe allzeit feuchten, und nie reinen tuft nehmen, und auf einen Rieberschiag bes Maffers, ober Unfing ber tuft, ober auf bezobe gugleich schlieffen.

Bit ber absterbenbe, und durch fein Absterben gusammenflessen bermobern, be, berwefende Seewurm, gugleich die Farbe seibst, ober ber Grundstoff wenigstend ber Farbe, womit die besagten, seinen Leichnam umbullenden, innern Saute bematisch? Warum state er sie nicht durch und durch? Warum nur durch Sprünge? Warum überfühfet er sie nicht durch und durch? Marum nur durch Sprünge? Warum überfühfet er das mirtiere Mart eines jeden Hintegene? — und läßt daffet, be weiß, ohngefäche, matt? indem er die untere und obere Oberstäche mit feurigem Goldroch? und mit noch viel angenehmerem Goldgrun übertungte?

Der mit barinnen einbrechende Ries, ift nichts weniger, als aufgelöser; noch hat er selbst keine Berwandung gelitten; derb, oder bernig, wie er datinnen sieat, ist er noch gang in seinem natürlichen Stande, und baher nicht geschiet und aufge, legt, die Stelle des Malers zu vertreten. Zwar könnte er allenfalls ansügig senn; aber dann wurden die Haten der Schaaltbiere nur bleichgoldfatbig; nicht orth, nicht grun, nicht anders gefarber senn: zu geschweigen, daß er an seiner Oberfläche felfest nicht seiten (wie zumal zu Schennig in Hungarn, im Alnzingerthal in Schwaben, zu Hittend von Weiner in Katnthen,) mit pfauenschweissen, das sit, mit goldgrünen, goldblauen, goldvorfen ie. Farben prangend angerriffen wird; wo schwerschied jemanden wird traumen können, Schwesselties habe den Sprekesselftes micht eigenthumlichen Farben gemalt.

Ein anderes halb, oder ganges Metall, eine Art Salges, oder har, ges habe ich in Wahrheit nie in unferm Helmintholith erbliett, dem ich befagte Farben, und ben hohen Glang augueignen Grund gehabt hatte; und so, wie das Auge nichts davon je wahrgenommen hat, so war durch die wenigen von mit gemach, ten Bersuche auf deret teines mie einiger Wahrschelmischkeit zu ichlieffen.

Sabe ich baher Recht, ober nicht, (andere sollen urtheilen, und firechen,) wenn ich unter allen vorzuschigenden Utsachen gemelbetes glangenden Farbenspiels, mich vorzuschich für einen bloffen Absas unterliebiger Wasser annie unterliebiger tuft, find vermögend, ben Köre pern, an die sie angespühlt werden, einen Glang, eine Glatte, ober Politus mugut theilen; gumal wenn bieselben schon sich dagu geschlett find, und so, wie die Reep, mustbet,

mufchel, und bas Schiffsboot, eine Perlmutter, Unlage baben. Die benfelben Benben bengemifchten fremben mineralifchen, und nicht fo leicht ju erfennenben Theile chen, (fie mogen metallifder, falinifder, phlogiftifder ic. Datur fenn,) fonnen fie Durch bie ju einer anbern Beit erfolgenbe Trodine, tonnen bie abge. festen, ober angeflogenen Theilden an ben Rorpern mehr und mehr befestiget merben. Diefe Muthmaffung enthalt nichts wiberfprechenbes. Gie ftimmt mit ben mes nigen gemachten Berfuchen überein. Gie wird burch bie Benfpleie aller anberer pfauenfchmeifiger, mineralifcher Rorper unterftust. Es ift baben feicht barauthun, wie blog bie obern und untern Oberflachen ber innern ichagligen Baute, nicht bas mittlere Dart felbft, babe gefarbet werben tonnen. Leicht überbem ju ermeifen, wie bie Farben, fammt bem Blange, von feiner ju febr langen, vielmeniger emigen Dauer fenn; und ben welchen Umftanben fie fich enblich wieber verlieren muffen ic. Deme bas, was manche fid einbilben, und vorgeben, bag ben bem Unfchleifen, über ben opalifirenben Rlammen eine febr feine glaferne, ober glashafte Steinhaut gurudge. laffen werbe, bie ben Blang, fammt ben berrlichen garben fur ber Bermitterung, für bem Abschieffen und Absterben genugfam bewahren, ift gewiß ein fo eben bergeblich, ale willfurlich behaupteter Gas, und ber Babrbeit felbft feines Beges Das Bergroßerungsglas, womit man bie gemeibeten Rlammen anfiebt, entbedt unwiberfprechlich ben Betrug. Und in ber That, woraus follte gulege biefe glafige Steinhaut befteben? aus bem mit einbrechenben Thone? ober aus bem Ralf. ftein, in welchem unfere Schaaltbiere einbrechen? und gwar Benben von ichwarger, ober fcmargblauer Farbe? Schwerlich, bente ich, wirb es bie Runft bes Stein. fchleifere fo welt bringen, bag er mit feinen Bertzeugen ben Ralfftein , noch weni. ger ben Thon, fo unenblich fein und bunne abschleifen wirb, bie fie ben Grab ber Durchfichtigfelt erlangen follten. 3ch will inbeffen auch biefes gugeben; fomobl ber Eine als ber Unbere, jumal in ber vorgegebenen und frengebig jugeftanbenen Dunne, find viel ju meich, ale bag fie fehr lange ben fteren Abmechelungen ber luft, vielme. niger noch bem alles gernagenben graufamen Bahne ber Beit, foliten Erof bieren fonnen.

Allein genug von Glang, Farben und Rinderspiel; als Naturforscher haben wir ben unserer Muschelbreitsehe noch mehr andere, vielt wichtigere Gegenstände bor uns; Gegenstände, die unserer Werteachtung, vielleicht auch unserer Wervenuberung, viel angemesner, viel würdiger sind. Was ift sie eigenslich? Wie ist sie entstanden? Aus was bestehe sie? Wo bricht sie ein? Welche ist überhaupt die Art und Bes schaffensteil des Gediches fein der Bentendere fill, und vor der Wissberiebe des Philosophen verdorgen, unversehrt gelegen hat? Aus besten Schoose sie endlich nicht Menschenverstand herausgezogen, sondern Eisen und Schiegel des aus Junaers,

17

Sungerenoth fein leben wagenden Bergfnappens erschrotter, und herausgeschlagen hat, um ben Belehrten ein neues licht anzugunden. Roch mehr; sind her Shaalrhiere alle einerlen? oder von verschiedener Ratur, Gattung und Art? Alle heifen fie? Melde ist ihre wahre spienentische Beschreibung? re. Diese, und bergleichen sind die Fragen, an derer Erdretung und Beantwortung dem Natretgeist nichte, ader naturforschenden Freunden mehr, als an dem gangen so genannten opalisitenden Billen gelegn ift.

Allezeit lefe ich mit bielem Bergnugen bie berichiebnen Mennungen ber Belehrten bon Entftebung ber Erbe. Aber nie bat mir bennoch feither nur ber Risel anmanbeln mollen, mich an bieß fo aufferorbentlich flippichte Unternehmen zu magen. Belde Schopfergebanten! welche wizige, erhabene, und ichier batte ich gefagt, fub. ne Muthmaffungen! und auf fubne Muthmaffungen noch viel fubnere, aufgerichtere Snfteme! 3ch erftaune uber bie gludlichen Einfalle! ich bewundere bie funftlichen Beltgebaube! ich verebre bie finnreichen Erfinder berfelben! und mit ihnen benbes thre fo mabricheinlichen Gage, und ihre fo naturlich aus benfelben bergeleiteten Fole gerungen! und voll ber Erftaunung; voll ber Bermunberung, auch burchbrungen von Bochfchagung gegen biefelben, bente ich lachelnd ben mir ingeheim: find es auch nichte ale Erdume, (benn wer bat bod) von Allen, binter ben Borbang ber allwiffen. ben Borficht und allmachtigen Beisheit gefeben?) fo find es boch wenigftens lauter fehr mahricheinliche, fehr gelehrte Traume. Raum fand er ba unfer Manet. Durch bas allmachtige Bort bes Schopfers aus feinem Dichts berausgeruffen ; faum hatten fich bon ben untern bie obern Baffer getheilet, bas Trodne mit Reeren umgeben, und mit taufend Stuffen burchfdnitten, faum aus feinem Chaos entwickelt : fo fand er fich fchon wieber burch eine allgemeine Ueberfchwemmung ber fo ges genannten Gunbfluth, Durch unterirbifche Reuer, Durch gewaltige Erberichutterungen. burch Schreden, Bermuftung und Tob verbreitende Bulfane, aus feinen Pfoften gerudet, gerftoret, in Unordnung, fich nicht mehr gleich, ein neues Chaos!

Reu mußte ber Erbball, wo nicht geschaffen, boch eingerichtet werben. Die Zerstörungsmittel mußten eben bie Mittel ber neuen Sintichung einn. Es ge, schah! Durch bas Feuer ichuf ihn ber wieber, bem Dussan, und, seiner Bulfane Wirfunge bekannt waren. Der hingegen, ber, vom Wasser allenthalben umgeben, Bulfane nie gesehen, kaum ihre surchterlichen Namen gehdere hat, was bonne er anders benfen, von was traumen, was behaupten, als bag bas Wasser ber neue Baumeister einer neuen Erbrugel gewesen sein, bet er theis burch Entibssiung vieler unter bem Meere seither verborgener Strecken, theise durch Einftürzung gewaltiger, über dem übrigen Erbboben aufgerhumter Steinmassen; durch neue und tefe ausge, wasche ber der Burch erbeide unter Bedinnassen;

wafchene Thaler, burch gusammengeschlemmte, und, weit von ihrem Gebuttsorte, über andere Erderhohungen aufgeseste Berge so eben gebildet hat, wie wir fie etwa heut gu Lage feben.

Aber Belehrte mit Gelehrten in Vergleichung gieben, ist nicht meine Sache; auch nicht mein Wille, ber ich sie alle so liebe, als ich sie verebre. Ihre Mennungen Anderer, ihrer Gleichen, zu prusen; ihre Grundläge mit den Grundlägen der Ulebrigen abzundagen; und kurz, einen Schiederichter in einer so wich tigen Sache abzugeben, überlasse ich denen, die mehr Wissenschaft, mehr Belesenheit, mehr Erfahrenheit, denn ich, beissen. Wenn ich schon don dummenfusse des Savestrome mit der Donau, (meinem Vaterlande,) die zur Nordsee ben Haufen und haag, auf viele hundert Meisen, Europa durchreiset din; wenn ich auch schon nicht blog von der Possistrasse mit stadte, wenden und haag, auf viele hundert Meisen, eines mancher einzelner länder, wo nicht allenthalben gant, boch großen Heils, und zwar mit naturforschenden Abschen, mit dem Auge eines Philosophen, mit so auch ein bischen Kenntnis in den den dreit der Mastur, ausgegangen din; so ist das Alles, in meinen Gedansten, noch viel zu wenig, um berechtigt, um nur im Stande zu senn eine Oedansten, noch viel zu wenig, um berechtigt, um nur im Stande zu senn, auf den ehenalige Veschaffenheit unt dage unsere Erdbalts zu schließen.

Bas ift Europa in Bezug auf bie bren übrigen feither befannten Beltthelle? Bas bie menigen fanber Europens, bie ich burchmanbert, gegen bie übrigen alle, Die ich nicht burchwandert babe? Mus einigen bie und ba geschenen, auch mobil burchfdloffenen unterirbifden Soblen; aus einigen , ober auch mehrern, boch nur els nes, ober etlicher tanber, bestiegenen bodiften Bergen, und auf benfelben gemachten Beobachtungen, auf Alle ber übrigen Welt folgern; von ber Befchaffenheit aller ubris gen, und ber ber gangen Erbfugel, metheilen; fann bas erlaubt fenn? burfte ichs thun, wenn iche gleich nicht ohne Benfpiel thate? Wie felten halten aligemeine Gage Stich! Gollte man fie nicht mit aller nur moglichften Bebutfamfelt vorbringen? Mit lauter geraumigen, tiefen, trichterformigen Reffeln ift ber beruhmte Rarich gleichiam befaer; ber eben fo berubmte Birnbaumerwalb, obichen allenthalben mit febr bichten Balbungen bewachfen, ift gleicherdings nicht viel andere beschaffen; ibre Reffel find benen ber vormals feuerspenenden Beige, und nun ausgebrannten Bulfane gang abulich; folglich find fie eben fo viele erlofdne Bulfane! Bier figer ber Schiefer (mobl nicht linnens, ober Ballerius Schiefer) auf bem Granit, und auf bem Schiefer ber Ralfftein ; und bieß ift fein Bibi - es ift ein bobes, ein Saurts ein urft rungliches Beburge; Diefe Bemandnif bat es bann aller Orten mit bem alreften Beburge! Muf Diefe Bermunftlehre verftebe ich mich in ber That ju wenig. Junger fft

ift smar unfaubar bas Ralf, als bas hobere, fo genannte Sauptgranitgeburg; felten wird auch (boch geschiebte bieweilen h)) Granit, Bestellftein, mit Gredftein vermifchier Quars, bas ift mallerifcher Dublftein zc. auf bem Raltftein auffigen. Aber baf allegeit, baf gemeiniglich, ober nur ofrere, ber But bes alreften, boch; ften, urfprunglichen Sauptgeburge Ralfftein fenn follte; bas ift gewiß nicht mabr. Saller, beffen Berbienfte um bie Biffenschaften, wenn er ichon, leiber! nicht mehr ift, unvergefilich find, bat auf bem allerhochften fchweigerifchen Sauvraeburge Brimfel ic, nicht Raltftein, er bat jufammengefeste Relsfteine aus Quars, Glimmer und Thone, bas ift Steatit, und folglich Saxum molare, Saxum fornacum Wallerii gefunden. Auf bem Bipfel ber Stang Alpe (ber Grenze gwifchen Salaburg, Rarn. then . und ber Stenermart ) ben ber eingebilbeten und aberglaubifchen fo genannten Frenmannegrube, habe ich felbft nichte, ale Saxum athereum, L. Saxum Novaculare L. bas ift, Cotem faxofam rubram Wallerii, Saxum cotiarium, L, und gwar mit Gius bruden bon Rabrenfraut, Pteris aquiling L. &c. angetroffen. Imgleichen auf bem barten Rigel, uber bem Durftromerfee, swiften bem fo genannten Donnerichlag, und ber Bofeggeralpe, weit uber bie bofe Dafe bingus, im Spiralerifchen, nichts als ungebeuergroße, unorbentlich über einander, jugleich lofe liegenbe, und ben Lob ftets brobente faften von Trapp (Corneus Trapezum Wall.) Beifellftein (Saxum fornacum Wall.) gefeben. Dicht minber über St. forengen in ber Reichenau, grine lichten Erapp; mit filbrichtem ober grauem Glimmer gemifchten Quary, linneens Saxum fornacum, et Garpergenfe, mit blaulichtem, ober grunlichtem fpediteinartigen ichiefrichten ober fornigen Glimmer gemifchten Quara, Linnai Saxum tritorium, L. feu Molare, Wallerii. Go auch auf ber Trainig und auf bem Rothmieland; auf ber Oberfragant, und auf bem Bafchgang, auf ber Birlig in ber Birchnig, auf ber Schleiniger Alpe ben liens, auf bem Daffelber - Maurifer - Beiligenbluter Tauern; bann in Groffircheim, und hauptfachlich auf ber Baftergen, und auf ber aufferften Schneibe bes Rleißergrabens swiften bem Sochhorn und Sonnenblid, weit uber bas farnthenfche Ros, ober Gletfcher (find mabre Eleberge, mo gefrorner Schnee

<sup>(</sup>h) Wie jum Schiftel ohnweit Klagenfurt bey Nigessetzer, weiser schimmernber Kalfstein (Mirmor rude. L. seu Calcareus micans albus. Wall.) blaulichtgrauen wallersischen Müsseln im Jack bat, welchen Kalfstein noch iberbem gleichlussebe kagen von ebendemielben grauen specksienartigen Glimmer (Mica talcola. L.) wechselnweite kagen von ebendemielben grauen specksien bei balt fingerbot, dabt nur von der Died eines Menschandens sind. Eben si ib der Zagestein bes histenbergischen Erziberges, der unter dem Rasen seinen gangen Rücken dert, und allenthalben aus demischen hervorsstlicht, beisse ist zwoden Gezantes, beits saxum fornacum, et saxum molare Walleri, dann auch Saxum alpidim Lin. Tas ist, mit bei gentlicht unter weißer Zuarz ir. wo doch alle Zaalbänder der Ersenerzte, sammt dersiden Jangendem und kiegenddem dabt ein weißer, der blaulichter spaatrages Kalfstein (Marmor micans. Lin.) bald ein gelösicht weißer schumerarber (M. rude. L.) mit schuppichem Glimmer gemisser, und ist schuppichem Stimmer gemisser, und ist gewarder, und mit schuppichem Stimmer gemisser, und in schuppichem Stimmer gemisser, und in schuppichem Stimmer gemisser, und in schuppichem Stimmer gemisser, und ein der Kalfstein (Marchae) der den kennen der Kalfstein sie te.

Schnee ewig verbleibt) ber Goldzeche hinaus, was? nichts als spambide, riefens maßige, los über einander liegende Platten von Grantt, Bestellstein, und mit Blimmer, Quarz und Schorl gemische ichwarze ober gruntiche Hornblende (Saxum grandavum L.) gesunden, wo nirgende in ber ganzen Kette bes hochften urfprunglichen Grantigeburgs von einem aussigenden oder aufgeseten Kalfstein erwas zu seben, oder zu horen ift.

Wenn aber (wird jemand einwenden) andere Orpictographen ben den ditefien ursprünglichen Hauprgedurgen den Kalisstein nie unter dem Schlefer, vleimehr benseiben so allegelt auf biesem aufgesezt, wie dieser sies auf dem Granite, sigt, wahrs genommen haben? Wenn sie ein gleiches von verschledenen andern tändern, ein gleiches von derer Gedurgen, ein gleiches von dere Beschen andern tändern, ein gleiches don der Beschaffenheit besteben berichten? Ser es, ich daue die Welt nicht mit; ich wederspreche keinem, und zanke auch mit keinem über das, was er, nicht ich geschen habe; ich sage blos, was mit auf meinem, über wahrzhaft ursprüngliche Hauptgeburge gemachten Wege, begegnet ist; weit und breit ist da oft nichts zu wissen den keinem Kalissein; ausser sehr zufaliger Wesse, inn ber Ehat aber auf dem schleger, daß er siers auf dem vermennten Schiefer, in der That aber auf dem schieferartigen Gestellsein, Murtsteln z. aussigen, oder gar die Gipfel des Sauptgrantisgeburges ausmachen sollte.

Die aber, wende ich auch meinerfeite ein, wie? wenn bie verschiednen Ornetographen ofe nur bem Scheine nach ein gleiches von bem Sauptgeburge anderer lander berichteten? Ble? wenn fie oft nur bem Musbrude, und buchfiablichen Wor. te nach, von einer und eben berfelben Steine ober Geburgsart, in ber Gache aber felbit, von gang verschiednen redeten? Frenlich beziehen fie fich wechfelemeife einer auf ben andern in ihren Schriften; und man follte glauben, ja fie glauben wohl felbft, Daf fie in Bestimmung ihrer Stein, und Felbarten, weil fie fich alle, eines und eben beffelben, nichts weniger als inftematifchen, genteiniglich nur allaemeinen, ober gemif überhaupt einen allgemeinen Begriff einschlieffenden, auch nur in einem ober bem anbern lande üblichen und befannten, von ben Batern ber Mineralogie nie gebrauch. ten Damens bebienen, bag fie, fage ich, von einer und eben berfelben Bade, Steinart ober Breifche ic. reben, ba fie boch in ber That felbft bon gang unterichiebnen reben. Bober gulege biefes Birrwarr, bas allegeit traurige Folgen nach fich sieben muß, ale weil man fich ben ben Batern ber Mineralogie, ober boch an ihre Gprache nicht balt, und nicht halten will; willfurliche, allerhand Bedeutungen; allgemeine Begriffe einfchileffenbe Borter ben Ungeigung fonberheitlicher und indiemutler Ge. burgegreen gebraucht, und unter neuen, nicht allenthalben befannten, ben ben claffie fchen Mineralogen nicht einmal ju errathenben Beifennungen, Sceinarten bortragt,



Die ihnen nichts weniger, als unbefannt waren, ja von benfelben ichon langftens ihre gemiffen bestimmten Ramen erhalten haben?

Aber ift benn fein Prophet mehr in Ifrael? Rein linne? fein Ballerlus? tein Eronftebt unter ben Mineralogen? - Benn ich fagte: bag ich auf ben boben farnthenfchen Ulpen große, gelbe, am Birbel bunbelmeife benfammenfigenbe, binger gen in ben niebern Balbern, ebenfalls große, aber blaue Blockenblumen, mit jebergeit entgegengefegten und aufrechtftebenben Bluthen gefunden babe, murbe fich mobil ein Botanifer einbilben, bag ich enblich mit ber lange vergegnen, und bereits verfamten Gentiana major lutea, floribus punchis carentibus, campanulæ forma bes Baubine und Burfere, und mit ber Gentiana asclepiadea Linn, auf einen Bege aus fammen gefommen fen? Burbe nicht vielmehr ein jeber geglaubt haben, bag ich von Campanulis Melbung gethan babe? - Bie oft hat man Beibbergerftein ane geführt, ber nichts weniger als Beisbergerftein mar? wie oft eines Sanbfteines (Cos) ermabnet, ber im Grunde nur ein feintorniger Raltftein mar? wie oft frat mit Scheidemaffer aufbraufenben Raleftein , fur Onps , Bafalt fur Uebeft , Sorne blende fur ichuppichten Schorl gehalten? Bas ift bas Gneiffum? mas ber Breif ber heutigen Mineralogen? mas bes gelehrten Beren Sofrathe von Born Saxum metalliferum? Goll Unne, foll Ballerius, foll Eronftebt bas Erftere nicht befchrieben, nicht gefannt baben? Goll bas legte mit jenem bes linne, gleichen Damens, ein und eben baffelbe fenn? Wie mare es, wenn Gneiß, Greiß, Borns Saxum metalliferum &c. Diefen Deiftern ber Runft icon lange befannt gemejen mare? Bie? wenn fie ben linne bas Saxum Tritorium; ben 2Ballerine bas Saxum molare; ben Eronftebt ber aus bermidelten Theilen beftebenbe Geftellftein maren? Dielleicht - ift ber in beutigen Schriften fo ftete, fo allenthalben angeführte Schiefer nichte weniger, ale Schiefer? vielleicht - bat er bom mabren Schiefer niches. ale bloß bas fichiefrichte, blattrigte Befuge? Bas bilft es, bie Belt bauen, ober boch ibren Bau ausgirfeln? und fur gewiß behaupten, wie er allenthalben; auch ba. wo ibn tein Muge ie erbliden und ausfpaben tonnen, ich fage tief unter ber Ofer. flache auf viele lachter , beschaffen fen? aus was fur Steinarten er beftebe? menn wir nicht, ober nur rathfelmeife, nur fo und fo, theils muthmaffend, theile gweifelnd angeben tonnen, welche feine Materialien fenn? und hierinnen taum, ober gar nicht einig finb?

Oft, recht oft habe ich gewünschet, bag manche nicht geschrieben hatten, ober nicht eber, als fie fich mit ber Sprache unserer großen Borfahren in ber Mine, ralogie befannt gemacht hatten! Es kann uns, bie wir sieter als fie geboren, und folglich auch ipater auf die Bahn ber Wiffeldaften gesommen find, auf ber fie

mit Riefenschritten gewandert und fich grau und tobt gearbeitet haben, nicht gur Schanbe fenn, wenn wir, mas fie mit vieler Dube, Gefchieflichfeit und beftem Er. folge bestimmet, ausgegrbeitet, und in Richtigteit gebracht baten, fo von ihnen an. nehmen und benbehalten, wie fie es une gurudgelaffen baben; und nimmermehr mille führlich anbern, mas unverandert bleiben foll; nimmermehr gemiffe bereits beftimmte, und im Befig bes Burgerrechtes ihrer Bebeutung bestehenbe Benennungen mit anbern neuen, ober gemif nur in einem tanbe gebrauchlichen, ben einer Mation perftanblie chen, vermechfeln; auch nicht im Begentheile bie, fo jur Ungeigung gemiffer fonber. beitlicher einzelner Begenftanbe aufgenommen worben, jugleich jur Ungeigung gang anberer, bon ben erftern unterfchiebener Begenftanbe unverandert migbrauchen, menn wir boch anders nicht Alles wieder in Die borige Bermirrung gurudmerfent, felbft une verftanblich merben, und unfern Dachfommen vergebliche Dube verurfachen wollen. Das Reib ber Wiffenschaften ift allemal noch weit und breit genug, es liegt noch ein aroffer Theil beffelben brach und unurbar, wir tonnen une noch Ehre genug (nur nicht auf Untoften berer, benen wir Ertennelichteit fculbig find, nur nicht mit Dache theil berer, von benen wir welche erwarten fonnen, ) machen.

Mach diefer zwar eben nicht fehr kurzen, aber auch, nicht gar unnugen, nicht aus Tabelsuch, nicht blog um zu wibersprechen, ober zu ichmasen, furz, in keiner befen, vieltnehr in bester Absicht, bamit wir einanber keichter verstehen, fester alle zusammen halten, einmuthiger zusammen arbeiten, um die Geschichte ber Natur zu erleichtern und zu erweitern, niebergeichriebenen Ausschweifung, kehre ich wieder zu meinem Worhaben, bas ist, zu unferer Muschelbreische zurud.

Unbekummert wie unfere Erblugel vor ihrer Bermuftung befchaffen gewesen fen, (i) auch gar nicht gierig ju erzehlen, mann, wie, woburch fie bie neue Bestalt er, halten,

<sup>(</sup>i) Damit Niemand an meinen Ausbrücken fich etwa ftesse, und, voa mir gar nicht lieb ware, Folgerungen daraus zieben möge, von denen mir nicht träumen könnte; sehe ich mich wiere Wilken gezwungen ju erknnern, daß man von mir ja nimmeranche eine Einzichung und vollständige Schöreibung unstere Erdungel, ihrer verschiebenen Gedurge, und ber in benieben auf einander sigenden Schenarten erwarte. Ich geste es aufrichtig, was ich bieven weiß, ist der mindesse bleib bessen noch nicht weiß voch allemal ju wissen, wenigkens butch die eudswurftelben Benufungen so vieler anderer Gelehrten, recht schulch verlangt babe. Ich vereibre sie Alle: weil sein ner Das zur Mufflatung und Fortpsanzung der Busselfindbassen bei, recht sehr viel bengetragen haben. Meine Wisselserbe baben sie undesse nicht befriediger, und ich werte aus öben sehn noch se sichsbaren Geleisten von icht verken nicht schriebinger, under schwerke aus öben sehn noch se sichsbaren Geleisten bes gehören Augen nicht schrieben. Se, wie ich sein anderer Geschördsnamen (ern Beiches gilt von den Ramen der Arten und Nahnderungen) zu gebrauchen werde, als die de betrech einen Vereiben der

halten, in ber wir fie erbliden, ober wie bie verschlebenen Steln und Felsabern allenthalben auf ihrer Obernache fich nach und nach gelagert, auf einander folgen?

Linne, Ballerius und Eronftebt bereits feftgefest worben, und baburch in ber Mine. ralogie bas Burgerrecht erhalten haben, bamit wenn mir je ein Unberer auf ber Cpur nachgeben sollte, er biefelben an Ort und Stelle finden, oder gewiß mich tugen und Unverfandes firafen feine: eben so wulnsche ich, bag man sich burchaus in berzsiei-chen Schriften biog solcher Beinnungen bedienen möchte, bie in und nach der Schriften chem Schriften bieß folder Beiennaungen bedienen möchte, die in und nach der Spräche angezogenn Auteren abgescht wirren; folgilch feiner bloß willtäbeichen, feiner von einem jeden nach Belieden erfundenen, einer entweder als zu allgemeinen, oder mehrere Bezinffe einfeliedene, nehlich einen nur in gewissen Endberen übsichen, aubervorts aber nicht versächtlichen, am ollervonigsen aber die hereits eingeführten, wie den Annen sonderbeilicher Einenten, bie von dem Erstern unterschieden sind, misstandste. Es ist eicht zu begeriefen, weiche Bereitung der Bezinffe bieraus, jumal ber Mickagerien, der den Bereitung der Bezinffe bieraus, jumal ber Mickagerien, einstehen muße. Ich nuß wegtens erinnern das ich unmöglich einsehe, wie man der beitungen aufgetlätern Sieten nuch darum beharen fonne, daß die Kassispstinge sie bech ihrer manche einzelne auch find, nud so gewiß auch ihrer mehrere bisweilen tetrmweite jumammendungen) das mahre Ure der Auputzgediege ere Erde aufmachen? Immer ist mit der die Beitung der Bestehen und Krien burch Ihrol. Saliburg, Kannthen, Etepermartt, Krain, fiften e. erlangte Erfabernbeit von teiner Buschietett im Seing auf die phylische Berg, und Erbeitsdreibung musers Alaneten: so gering sie inbessen auch ist, so das der doch die heine weiten Leitene von Laber ein den den die in den den die den den bestehen bauter den bestehe auch ihre benachte bauter benuter bauter benuter bauter bauter bestehe auch ist, so das ich boch burch biefeibe auch ichon in biefen wenigen ganbern breperlen Gebilege haupt. von Kaltsteinen hingegen nichts, ober febr wenig; und biefes jufdliger Weife. Es find namlich bie kettenweife jufammenhangenben Berge bes hauptgeburgs, nicht alle sind dmilich die kettenweise jusammenhausgenden Berge bes Haupsgedirgs, nicht alle von gleicher Ihde. Die, wed diese sich gleiche nicht geschonzechtet es in seiner Hortsgung wieder auffteigt, diese sog ich sind die niederiger, als manche einzelme Kallberge bes Mittelgedurgs (von finde in Krain von er Terslau, im Görzerichen ber Wannhard, im Kannisen die Besen, der Owier, der Mittelgefoget, die Billacher Alberg der Johnston der Begind der Robert alle der Riselberg der Derekaben, wird fiche bei Billacher als der Nielberg der Derekabengs wird höher, als der Nielberg der Derekabengs wird höher als der Wielberg der der Konstellen der Konstellen der Robert der im Lavantthale tc. Aber mas find fie gegen einen Mlociner? gegen bas Raifer. Ge-burg? gegen die vericbiebenen Saurn? tc.) und in benfelben ift es allerbings mahr, bag bie gufammengesezien Felofteinarten ben Kaltftein unterteufen, ober auch im Begentheile, bag febr farte und machtige Reile bes Ralffeins ine Dauptgeburge ein. findit; bie bie reigenden, bon ftarten viegenguffen, ober im Frubiabr vont gefchmotauffigen? und auffigen muffen? (Denn bas, geftebe ich ichon im voraus, ift fein Bert meiner Rrafte: und einer gelehrten Belt Rabeln, ober Einbilbungen für achte Baure verfaufen, mare wiber alle Rechtschaffenheit, und um fo ftrafficher, weil ich feither. auf meinem Bege, burch eigene Erfahrenheit, überhaupt nichts, als beffanbige Une bestanbigfeit, richtige Unrichtigfeit, und eine unveranderliche Beranderlichfeit, folge lich auch eine gemiffe Ungewißbeit gefunden und gefeben babe.) Dit einem Borte: weit entfernt, mich bierinnen felbft jum Erfinder eines neuen Beltfoftems aufzuwer. fen, und baber auch fren von aller ju gebenber Berantwortung, nehme ich nur mit linne, und mehrern andern an, bag wo nun Iftrien, Friaul, Rrain, und in bem Theile Rarnthens, ber, meiftentheils rechter Sand ber Drame, ober Drau (Dravus) aus Ralfftein befteht, trodnes land ift, ehemals Meeresgrund gemefen fen ; es fen nachber, baf, mie finne mennt, ben fnimer abnehmenbem Baffer, und que nehmenbem Trodnen; ober mie Buffon bafur halt, ben Unhaufung ber Maffer gegen Often und Berminberung berfelben gegen Beften, bie bis babin unter bem Deere vertieften Ralfberge gang, ober sum Theil nur entbloft worben finb ; ober, meldes eben fo mahricheinlich ift, biefelben nur nach und nach, burch Aufammenfchlemmung und Unbaufung, ober Fallung und Dieberfchlag ber feinften Ralftheile, aufgefest worben, und entstanden find; weil jumal bas mittlere Ralfgeburg (namlich bas von Rrain ) bicht, aleichformigberb, von unfuhlbaren Theilden, und ohne Spuren von Berfteinerung ber Schaalibiere ift.

Diefes, balb hohere, balb niebere, oft auch fehr hohe, und gemeiniglich wegen feines minder festen Zusammenhangs in Ansehung der auf daffelbe wechseineste start wirtenden Pige oder Kalte, Maffe oder Erodne ze. leicht verwiternde, und dat her oftere fehr geriffne, abgebrochne, und gegen seine auffersten Sipsel zu, steile, ja gang prallige, und kaum zu erketternde, wiewohl noch unterhalb kettenweise zu, fammen.

fammenhangenbe jungere Ralfgeburg (k) ftreicht in Rarniben gwifden Morgen und Abend, und verflachet fich gegen Mitrag, bas ift, gegen bas abriatifche, folgitch guch gegen bas mittellanbifche Deer. Wenn fcon nicht fo genau und mathematifch. (mare es mobl auch moglich?) fest baffelbe boch burch Rarnthen größtentheils fchier in gleichlaufenber linie fort, mit bem linter Sand ber Drame nich fortichleppenben, viel altern, meiftentheils auch viel bobern, febr oft mellenlangen, mit ewigem Schnee bebedte und aufammengefrorne Eisberge einschlieffenben Sauptgranitgeburge, bas ben Savonen und Diemont ber, burch einen Theil ber Schweis, fich gegen Enrol bin giebt, Diefe Brafichaft ichief burchtreuget, bann über Dieberfindel, lieng, Dofereden, Matrap, Rale, in Rarnthen jugleich, und bas Galaburgifche auf ber Baftergen, bem Beiligenbluter - und Raurifer Lauern einbricht, und nachbem es beffen obern Theil gang burchlaufen bat, theils über Groffircheim, Omund, Dille fabt , Reichenau, Rladnig und Rleinfirchheim ic. theils über Oberbraaburg, Eras. nis, Rnopnis, Teichel und Obervelach zc. fich ben Buttenberg, und burch bie Lellina ins Uncerfarnthen über Bolfeberg, St. Bertrauben und St. lienhard , und von bameiter in Die obere Stenermarft st. siebt; und aus lauter gufammengefesten Rele. fteinen beftebt. (1)

Ben

<sup>(</sup>k) Menn icon Rallerbe, wie hentel und Mallerius behaupten, eine ursprungliche Erbe ift : fo folgt boch noch nicht baraus, bag bie Rallberge felbst bie altesten und ursprunglichen fepn mitfien.

Ben Berminberung ober Buruderetung bes Meerwaffere von Morben ae. gen Guben, und weil boch noch Rluth und Chbe fortgebauert haben merben, bente ich bann , muff bas abriatifche Meer eine Menge feiner Schaalthiere, entweber in ben tiefen Sohlwegen und Braben gurudgelaffen , ober gewiß bahin jufammengefchlemmt haben, wo nun ber Blepberg, bas ift, ber blepbergiche Ergeberg fteht; und amar eben fo, wie 1.) Die Morbfee ein Bleiches, ju Daagtricht am Petereberge und in ben unterirbifden Steinbruchen nachft bem frenberrlich be Eleerfchem Schloffe ic. mag gethan haben, ba Morbholland entbloffet morben, und fich aus bem Meere empor gefchwungen bat. Es bricht bafelbft febr baufig ein : ein weißlichtgelber , fein fand. artiger, swifden ben Ringern gerreiblicher Ralfftein, (Marmor fectile Linnzi) ber fich im Scheibemaffer, und gwar mit Mufwerfung eines Staubrauchens, aang auffbfet. ohne alle Gpur bengemischten Flugfanbes. Eronftebt, wie Beraman in feiner Erbebeichreibung melbet, bat ihn für einen Sanbftein (Cotem) angegeben, bas er boch nicht ift. Er gerfallt fur fich gang in frener luft, badt aber febr gut gufammen unter ber Erbe; mefmegen ibn auch bie Daaftrichter in lauter große Quatterftude ichneiben, und baufig allenthalben in biefer Abficht jum Bau im Grunde verfahren, und ift hierinnen gerabe bas Biberfpiel bes gleicherbings fein fandartigen, mit feis nem Quargfande gemifchten, weißen, in freger tuft mehr und mehr fich verbartenben Ralffteines (Marmor itidem feltile. L.) aus welchem alle Saufer ju Paris in Rrant. reich aufgebauer morben find. Ueber bie vielen , fo verfchiebentlich gefarbten , fcmar. sen, gelblichten afchgrauen, oft nach Rorallenart aftigen, und allegelt mit einer ver. harteten Rinbe von Rreibe überzogenen Riefelfteine, (Silex cretaceus, et marmoreus L.) meld erstaunlich große Menge bereits vertalfter, ichneeweißer Schaalthiere habe ich in biefem Raltfteine in mabrenber Beit meines Aufenthalte in Maaftricht, angetrof. fen! Bie anders? und mann fonft? als ben Abtretung bes Meeres, find bie ber. fchiebnen Cardia, Veneres, Tellinæ, Turbines turriti, Serpulæ, ber Echinus Spatagus. und mas noch munderlicher ift, ber in biefem Meere heuriges Lages nicht gu erfebenbe Mytilus margaritifer, und bie Gerippe, fammt ben Rinnlaben ber Lacerta Crocodilus Davon Die ftarfen fegelformigen Bahne mit einem braunrothen glangenben Schmela uberzogen find) babin gefommen?

Sben fo, sage ich, sind bie heutigen Singewelde bee blenbergschen Ergtber, ges mit Muscheln, Schnecken, und mehr andern Concholien gefüllet worben, wie 2.) ben bem gurudterten eben besselben abriatischen Meeres, ein ganger Schaf schaat liger Seethiere in ber Gegend von Althosen, ju Gutarting, und auf benden bem Sonnen. und Schelmenberge, vor bem bobern huttenbergschen Beburge, ehells auf ben fruchtreichen Necktru im Mergelichen, theils auf ben niederen jungern Hugeln im weißen Kallspare, und gelblichten gleichstmigberben Kallspaine, (so lange er noch weiche

weiche Kalferde war,) gurudgeblieben; wo bann im legtern lauter kleine walchische Beliciten, in der That ader nur versteinerte Milleportien, Madrevoriten, Porpiten, im Erftern hingegen eben dieselben, los, und einzeln; bann größere oder kleinere Buccinicen, Turbiniten, herz, und Benuemuscheln, Pectinicen, fammt wahren Heliciten, bas ist, verfteinerten Schnirkelichneden ze. gefunden werden.

Sben fo, sage ich endlich 3.) als noch heut zu Tage zu Savorll, einer Fischerinsel ohnweit Trieft, das adriatische Meer in währender Zeit der Juni Muchheln, sammt Meerfand, Kalfgrus und terten, hin an das Gestade schewert, die dazielst unordentlich bermischt, ben der Sbbe zurückleiben, sodann theils durch den mit ausstrodnenden Meerletten, theils durch die dindende Kraft der Luft selbst, zu einer wahren Muchgelbretiche zusammen wachsen, und ungeheur große, diete, schwere, selb, zusammengekitere Platten bisten in welchen noch zur Stunde sehr deutlich die Arca gross L. das Cardium rusticum L. der Nautilus Beccarii. L. Turbo friatulus. L. Mytilus edulis. L. Dentalia, Veneres, Telliam, Donaces &c. und zwar mit ihren spischenatischen Kennzeichen, zu sehen sind.

Die theils in ben ehemaligen Abgründen des Meeres, theils durch deffelben untere Ströme, oder auch obere Fluth und Sobe, hie und da angeschilten, und durch andere in Folge der Zelt sich erdugtelleberschwemmungen, hie und da, je nachdem bie Nichtung der anschweilenden, oder ablaufenden Wässer var, zusammengeschlemmt ein Schaltstere sind nachmals währender Zelt siederer Zahrhunderte, in verschiedenen Gegenden, durch verschiedenen Gegendere Verbeschwierten, den estnätzungen, Berrückungen ic. bald mit Thom Ralf Regel oder Sandlagen verschütetet, begraden, bedeckt worden; dalb mit andern, durch neue Urderschwemmungen herbengeführen und außesegnen Schichten Alls oder Thomerbe überzogen worden, und so kerner fort, bis das jüngere Kaltzedurge so, wie wie es dermasen sehen, gang geblibet worden; mit tausenkfachen, ja allen nur möglichen Ungleschselten, die wie in seinem Eingeweibe allenthalben vahrnehmen, und die lange nicht in dem uralten, oder ursprünglichen Vrantigeburge, das viel gleichstemiger ist, vorzusommen psiegen.

Bum Behuf der Einbildungskraft meiner lefer, lege ich hier benfelben vor Augen einen bloß idealischen Entwurf des Streichens der Gange im innern und auffern Bleinderg, den ich der Gute des geschickten Lasseilich kabiglichen Marlichelbers. Herrn Abam von Durmer, gegen mich, zu danfen habe; der auf allerhöchstem Befehl den ganzen Bleinderg im und ausbrendig aufgenommen hat. Wie sehn benn aus bemselben, das das ganze bleindergische Erzzegeburg von Morgen in Abend seinen Zug, oder so genanntes Streichen, auf zwo bis deren Mellen in die kange hin, habe. Es

Marand by Google

ift baffelbe fo, wie bie, bemfelben febr nabe, gegen Mittag ju, gegen uber liegen. De, und weniaftens zwenmal bobere Billacheralpe (fonit auch ber beilige Stein genannt) ein bloffes Ralt . und folglich jungeres Beburge , beffen Sauptgeburge . Beftein gleichformigberb von unfuhlbaren Theilchen, und gwar im innern Blenberg ge. gen Abend bin, weiß; im außern bingegen ums Rennen etwas grauer, bas ift, weiß. grau ift. Benbe, ich fage, ben beiligen Steln vom bienbergichen Erigeburge, ichei. bet ein febr tiefer Braben, von einander, in welchem bie berubmte Bergifabt Blen. bera liegt, und burch ben ein gwar fleiner, aber bem bafigen Bergwerte febr nuglicher, ja bodinothiger Bach fromet; ber auf ber norblichen Geite befagter Alpe (ameifele. ohne ichließe Die Dillacheralpe in ihrem Schoofe ein febr geraumiges Hydrophylacium ein ) etwas unter berfelben mittlern Bobe entfpringt, und fich uber ber Burgel berfel. ben theilet, fo, baf ber eine Urm gegen Morgen, burch ben augern Blenberg, gegen Billach bin; ber andere im Begentheil gegen Abend, burch ben innern Blenberg fließt; bem Scheine nach, als liefe er mit eilenben Schritten, feln Bewaffer nur balb bem Beilthale gugufubren, wenn er ichon in ber That felbit, nachbem er einige gegen Abend bin angebrachte Dublen und Berfer getrieben bat, fich burch eine Rrummung wie. ber gegen Morgen ju wendet, um fich abermal mit bem Sauptarm ju vereinigen, und gemeinichaftlich mit bemfelben gegen Mufgang su ffromen.

Besonders merkwirdig ist es, daß man in dem Bette diese Bachs, so wie im gangen Graben, und überhaupt in den meisten Ordben, die das jüngere Kaltgebürg (im Silbergraben unter dem heitigen Lustaniers den Zarnes; im Kalte wasserthal im Rabl ac.) durchfreuzen, allerhand größere, oder kleinere Geschiede und Trümmer erblicke, wom grünen, blaulichten, oder auch schwarzen Trape (Corneus Trapezum Wallerii) dem Saxo Trapezio Wallerii, das ist tinninante Linnæi; vom Saxo Ophite nicht Cronstedti, sondern Wallerii; das stitt tinninante Linnæi; vom Saxo Ophite nicht Cronstedti, sondern Wallerii; das not toffen, mit weis, sem Belbspat eingesprengten Porphyr; vom dichten Schörl (Basaltes solidus viridis Wallerii; dann vom Alpengestein (Saxum alpinum L.); Mandbesstein (Saxum glandulosum W.); rothen, bald seinern, bald gröbern Sandstein, (Cos sundamentalis L.) Gestellstein (Saxum sornacum Wall.Garpergense Lin.); schimmennden Sandstein (Sax. Novaculare rubrum L.); sc.! Bin sch recht—ober bin ich nicht recht daran? entweder weil biefe Beschiebe vom sobsen sind? oder weil vielleicht der Jug des ausselzsten Kaltgebürgs aus enselben bestehen mag?

Singeln, von allen Seiten gang fren, fteht bie hohe Billacheralpe ba, beren tange von Billach bis Bafferlemburg, fich auf zwo Meilen wenigstens, ausftredt; und ift im Jahre 1348. ben 25. Ianners, Abends, an ihrer fteliften, ober prallige ften

sten Seite zwischen Untergang und Mittag, bas ist, zwischen Bafferlemburg biesseite, und Arnoldstein jensteite bes Geissusse, durch eine gewaltige Erberschütterung von oben herab geborsten, und zum Theile eingestürzt; wodurch dann, wie sehr leicht zu erachten ift, einige einzeln zerstreute Hitter eineber Hirten, die da noch heute Schaase weiben; aber lange nicht, wie der eitle Wahn des bidden Pobels worgiebt, siedenzehn Obefer, noch viel weniger ertlich und zwanzig Schote, wie Johann Thurmmaper (m) aus Contaden von Weidenberg, melber, vergraden wolden; weil doch die gange Streete, über der sich bas Erdbeben zwischen der Alpe, wo sie sich geispaltet hatte, und dem sehr erischen Bristromme, ausbehnt, keine ganze Meile ausertägt; wo sodann kein hinlänglicher Naum für so viele Dorsschaften, oder Schote son von de

Das bleybergiche Erzgeburg hingegen, bas mit besagter Alfre von Morgen in Abend fast in gleichlaufender kinte sich fortschleppt, schliebt sich zusezt dene gegen Mitcag hin genommene Krümmung, an das gelishaliche Kaltgeburg an; das ohnsehlbar auf altreem Gesteine ruhen mag, weil doch in der gangen mittlern Gegend zwischen Bleidern, Abssechute, Bestigdorf, (n) Si. Stephan, Wildeliche Behe, Kreuzen, Paternion; und von da im Drawetsbale, gegen kind, und Schliftig zu, allenthalben unter dem Kaltgedurge Saxum Garpergense. L. Saxum cotiarium Wall, Saxum tritorium cincroum L. Cos saxosa rubra Wall, dum Saxum Trapozum. L. hetvorragen, und zu sehen sind. Da im Grostambon nachst Paa, Da im Grostambon nachst Paa,

- (n) Gleich außer biefem Dorfe geht ein tiefer Graben gegen Mafferlemburg hinunter; in bemfelben bricht im afchgrauen, nicht aufbraufenden Ibone bie befannte blaue Cifenerbe ein, ober bas jogenannte nauftliche Berlinerblau. Co lange bafifte noch in feiner naffen Muttererbe, ober auch fammt berfelben im Buffer aufbehalten bleibt, ift es fchmusig weiß, im bothartig wurd num ber Ibon, und famt benefichen bie Richterbe in terpe er tuft trocken welches in einer halben Stunde geichtigt, so andert fich bie weiße Farbetriefben, in das ich ofinfte hinmelt, ober Berlinerblau, bas, faubertig ift, und ab. fatbet, ober nie wieber im Baffer weiß wird; auch nicht einmal im Schetzwoffer, mit bem get aberdem nicht aufbraufer.

ternion, bricht sogar berber und frystallisitrer Jinnober in Saxo molari albo Wallerii ein; so wie zu Schiffliz fleintbrusges Goth in Saxo metallisero cinereo Linnæi (composito ex quarzo impalpabili cinereo et Steatite, sive mica talcosa pariter cinera Linnæi) und in be Mederzech nachst Weispriach derber glanzender Mispitel (Arlenicum albidum Linnæi) in Saxo molari cinereo Wallerii,

Es ift ichmer, bas in ben Schriften ber Belehrten eben fo, als in ber Da. tur feibst, verworrne Steinreich, in einer mineralogischen Schrift berühren, und nicht felbst in eine Utr von Berwirtung ju gerathen. Allemal follte man nur von einem und ebendemselben hauptgegenstande handeln; und nie kann man die, mit ihm ver, bundenen, ober ben und mit ihm sich stets einfindenden andern Rebengegenstande gang unberührt weglossen.

Das blenbergiche Sauptgeburgegeftein ift bem, wie ich bereits oben, theils auch in meiner Abhandlung vom farnthenfchen Blenfpate, gemelbet babe, ein weiße lichter, ober auch fchmugig weifigrauer, gleichformigberber Ralfftein; ber mit Schei. bewaffer gefchwind aufbraufet; mit weißen, auch mildblaulichten, balb bunnern, balb frartern Ralffpatabern burchjogen ift; und im frifden Bruche (wenigstene gegen Die Sonne gehalten ) megen ber febr fleinen, mit eingemifchten weißen Ralfspatflie. fen, wie feiner Bucter glimmert. Er ift febr bicht, fchwer, und bart; lagt fich aber boch febr gut, wie ein anderer Darmor, fchleifen, und poliren, fo, bag er einen guten Spiegelglang annimmt; ohngeachtet er, weil bie garbe eben nicht febr prachtig ift , ichwerlich unter Die eblen Marmorarten burfte gegebiet werben. Magnefialiche fcmarge, baum, ober flechtenformige Denbriten pflegen in beinfelben, in jeber Teufe, und nach allen geraben ober ichiefen, foth, ober magarechten Richtungen eine gubrechen; bisweilen auch, wo er jumal fluftig ift, erbfictt man an ihm rothlichtgel. be, ober gelbbraune wellenformig concentrifche, und banberformige Beichnungen, ei. mer mit ben unterirbifden Baffern baruber meggeflofinen, ober vielmehr getraufelten eifenfchußigen Mergelgubr.

Micht jedermann möchte es vielleicht befannt fenn, daß eben diese blendergiche Sautytgeburgsgestein, von oben herad bis auf die Halfte des Bedurgs, so viel man seit, ber hat bevbachten können, durch den gangen Gedurgsgug aus lauter eingeschlossnen Mucheln bestehe, (und in dieser Ruckficht ist dasseit eine wahre Lumachella:) die, wo der Kalfstein zum Theise zu verwittern anfängt, recht deutlich auszunehmen sind; forist aber nicht andere mahrenommen werden, als durch den Abris des verfchiednen Durchschnitte, menn der Sein entweder nach ber länge, oder nach seiner Prette, oder Hohe, fent oder waagtecht geschnitten, und geschissen wird. Schon in mei

ner berührten Abhandlung bom Blenfpate, habe ich bes großen, einer Marrentappe abnlichen Bucarbies (beffen eigeneliches Befchlecht, fammt ber Rique, und inftematie ichen Befdreibung, ich balb weitlauftiger geben werbe) Ermabnung gethan; aber bie. fer pflegt nur einzeln bie und ba im gebachtem Raltfteine vorzufommen, und nifter in bemfelben gleich bem Rerne eines unbeweglichen Ablerfteins. Biel farfer, und alle. mal mehr jufammengebauft, babe ich barinnen eine Urt finneanifcher Bergmufchel (Cardium) gefunden, beren Urbild im linne nicht angezeigt worden ift, und bie im Blenberg felren Die Grofe einer Safelnug übertrifft, (biemeilen auch nicht groper ift, benn eine Erbfe,) bingegen im Rabl, unter bem Bafferfall, gleich außer bem Baftho. fe, boppelt fo groß ift, und in einem fcmargen gleichformigberben Ralffteine von un. fühlbaren Theilchen febr baufig vortommt. Einige biefer Bergmuicheln, und gwar bie meiften, find noch gang unbeichabigt, in ihrem vollfommnen Stante, mit benben, feftgefchlofinen Schaglen : ben ben übrigen bingegen tomme nur bie Eine, balb ble obere balb bie untere Schaale, ober auch nur ein Theil berfelben, menn fie gebrochen ift, bor. Bas boch bie lange ber Alles gutegt gerfforenben Beit nicht au Bege bringt ! Ben allen biefen, bermalen fcon verfteinten Schaalthieren, ift med er ber Geewurm, noch fein voriges Bebaufe mehr ba! Bende find verwefet, ober ge-Bas ehebeffen Muichel, ober Schaale war, ift ift ein wif vermetamorphofirt. weißer, ober mildblaulichter halbburchfichtiger Ralffpat ; vielleicht weil ben vermits ternder Schaale, in dem gurudgebliebenen feeren Raum berfelben, Daffer burchge. brungen, bas mir ben Theilden bes Ralls, ju Ralffpar geworben ift : fatt ber borma; ligen Tethys im Begentheil, fullt nun bie benben Schaalen aus entweber ber Ralf. ftein felbit, ober ber porbeichriebene Ralfipat; ober es burchtreuzer ben ausfullenben Raffftein, eine faltspacarrige Zwerchwand vom Schloffe bie jum entgegengefesten Ran. be ber Mufchel mitten burch !

So, und mit so beschaffenen eingehüllten Muschen ift nun bas Gestein bes Beenbergs, von seinem Gipfel an, bis gur halfte feiner Hobe berad, beschaffen. Ich mil findefin doch nicht ichterberdings besaupern, daß in demielben nicht auch noch weiter herad Muscheln angerroffen werben konnten, ober sollten. Gewiß ist es, baß, als man vor etlichen Jahren im so genannten Gereit, das ist, innerem Beneberg, bas taiserliche Scheibehaus zu bauen anfieng, bag man, sage ich, etlich und funfzig lachter vom Untoni de Jadua Stolln gegen Ubend, gleich neben dem damals ausges stecken, ist aber bereits erdauten Scheibhaus, an dem Juse des Gedürgs einen. Steinbruch angelegt, wo abermal im Kalfstein häusige versteinte Meermuscheln, mit ungsteich mehren, theils tugetrunden, theils tängtich enformigen Kernen, eingefres den sind; nur mit dem Unterschiede, daß, indem das Gedurgskieln von oben herad weiß ist, und die in demselben eingeschosen Muscheldusche

fallenben Ralfspate bestehen, ber in diesem Steinbruche eingebrochne gleichformigberbe Ralfsein (wegen bengemischtem Brennbaren?) buntel aschgrau, ober auch schwärzslicht; und die barinnen sich besindenben ben fehr tleinen, benderfeits ber lange nach, ges frichten, ober vielmehr geribbten, nicht Berg. sendern Bastatmuscheln ober Anomia, sammt ben gemelben runden Rennen, ebplichwarz find.

Da biefer legtere afch ober fcmarggraue Ralfftein bes untern Beburge febr bicht und fefte ift, und bie Schaalen ber Mufcheln jugleich mit beminnern Rern ber. felben, bon einer und eben berfelben taltartigen Datur und Farbe, endlich auch Rern und Schaale gufammen gemachfen find: fo mar es ben benfelben viel fchwerer, Die Bat. tung, und bas Befchiecht bes Schaalthieres ju bestimmen, als ben jenen bes obern lagt man benfelben anschleifen, (er nimmt eine gute Politur an, ) fo fiebt man bon ben Baftarbmufcheln nichts, weil fie erhaben find, ale einige nicht mehr aufam. menbangende Streiche; fatt ber vielen Rugel , ober eprunden Rerne bingegen, lau. ter foblichwarze girtelrunde, ober elliptifdje Scheiben, in berer Mittelpuntte entweder ein febr fleines Quabrat, ober ein febr fdymales Parallelogramen von meifem Ralf. fpate ju feben ift. (Ber miftennet noch an biefem, jum Theile mit fleinen Unomiten gefüllten Ralffteine bas mabre Marmor Hammites Linnei?) Will man übrigens bie fleinen Baftarbinufcheln beutlich und fennbar genug feben, fo bat man nur einen bergleichen Stein, wo er bereits ju verwittern anfangt, ober gewiß im frifden Bruche angufeben, wenn man anbere gladlich gnug mar, ibn fo gu gerichlagen, bag ibrer ei. nige auf ber Bruchfeite jum Borfdeine fommen. Gie find fogleich, theils an ihren jurudgelaffenen boblen Ginbruden , theils an ben ausmarts erhabenen Abbruden, ba. von bie Ginen fo mobi, als bie andern, allemal ber lange nach, geribbet find, ju er. f.nnen.

Abermal am Jufe ben bestelben blenbergschen Erzeberges, aber gegen Morgen bin, und zwar ohnweit bes faisetlichen Pulverehurms, trifft man Geschiebe, und Brudstude von allerhand Größe, eben bestelben afch oder ichwarzgrauen Kalsseines an, (bergeleichen ich seibst eine Kalsseines an, (bergeleichen ich seibst ein recht ichones beste,) und in benfelben, sammt ben gleich beschriebenen tleinen, tiesgestrichten Bustardmussehen, und sprudeisteinartigen festen Kernen, eine Menge anderer, nicht viel größerer, aber gleicherdings verfeinere Schaalissere, bie von außen an der Oberfäche, wo die Berwitterung farfer zu genommen har, beursch zu erkennen sind. Woraus benn zulezt, wenn schon nicht mat ihrmotisch, doch nicht ganz ohne allen Grund physsischer Wahrlicheinischeit, zu schließen ist, das ben tinktig genauer anzustellender Untersuchung, man die untere Gebürgs, matte gleicherdings mit allerhand Meermuscheln, und versteinten Schaalisteren gefüllt, autersesen durfte.

Go biel vom Sauptgeburgegeftein bes blenbergichen Erzegeburgs. Bir mol. len nun fo ein menia in beffelben Schoof und Eingeweibe, menigftens fo biel es unfer Borhaben erforbert , einzubringen trachten. Es befinden fich bann in bemfelben mehrere binter ein ander liegende Mergelichiefergange, (Marga tophacea nigro cerulefcens Wallerii ) bie parallel, bas ift, in gleichlaufenber Richtung mit bem gangen Beburgejug, von Morgen in Abend fortftreichen. Dit ber Gt. Demalbegrube, Die bereits auf 126. lachter in bas Beburg angetrieben ift, bat man bren bergleichen Bange verhart eten ichiefrigen Mergels burchfreuget. Den erften in ber 26. lachter; und ber marb nur funftbalb tachter machtig. Den zweeten in ber zwen und vierzig. ften lachter, bon etwa eiffthalb lachter - und enblich ben britten nach hundert und amo tachtern, beffen Dachtigfeit gwolf gange tachter betragt; baber er auch in Blen. berg, megen feiner großten Dachtigfeit, ber Sauptichiefer (mobi verftanden allezeit: verharteter ichieferartia einbrechenber, und grobblattriger Mergel) genannt wirb. Das mabre Streichen von allen Drenen ift bem Mittel nach, Grunde 10. + 5. Brab in Abend. Das Rallen bingegen ber zween Erftern (allegeit bem Mittel nach) Be. 43. † 40. - ben bem Dritten aber Br. 55. † in Mittag. Rur erft in ber 116. lachter, folglich fcon in ber Dachtigfeit bes fo genannten Sauptichiefers, auf bem Rreuggeftange, nabe benm liegenben, ift Eronftebre aus Ralfftein , bann Dufchel. und Schneckenschaalen burch Thon jufammen geleimte, und gwar hierorts pfauene Schweifige Breccia, bas ift ber fo berubmte, und nicht am richtigften fo genannte opge Iffirende Mufchelmarmor, erfdrottet, und mit eben Diefem Stolln verfreuget morben. Er hat zum Dach und Bette, bas ift zum Sangenben, und liegenben, ben blaulichte fcmargen, ober auch blau afchgrauen verharteten Mergelichlefer; ftreichet bier mit eben bemfelben Sauptichlefer in einer und eben berfelben Stunde in Abend; und halt auch mit ihm ein gleiches Rallen von 55. Br. in Mittag. In bem Morgenfchlag, ber von biefem Rreuggeftange aus, in bie Dachtigfeit bes Sauptichlefere ift betrieben worben, ift meder in ber Soble, noch in ber gurft von bem Dufchelmarmor etwas mabraunehmen; es bat folglich berfelbe fein Streichen blog in Abend uber fich; und ift ba (mo er am machtigften mar) eine Querband breit, meiftens aber nur einen bis bren Finger bid eingebrochen. Bom gleichermabnten St. Demalbestollner Rreugge ftange 178, laditer in Morgen ift swifthen bem gewertschaftlichen Drenfaltigteits, und bem falferlichen verantheilten St. Ehriftophe Grollen, mit bem, mit benben Grole fen verburchichlagenen Schlag in Abend, gebachter Sauptmergelichlefer in einer fchie. fen linie burchfreuger worben; in welchem bie balb ju befchreibenben verschiebnen Due fcheln und Schaaltbiere in eben bem blau afchgrauen Mergelichiefer angetroffen morben find, aber jederzelt ohne allen Glang, und ohne die fo prachtigen und lebhaften Der Mergelfchiefer felbft, fo fefte er auch fonft in ber Brube gufammen balt, gerfallt boch gulegt in freger luft, und bie Rufcheln tonnen bann leicht von beme felben

felben abgelbset werben. Wie machtig fie aber in bemselben einbrechen? lagt fich mit keiner Bewispeit bestimmen; well sie mitten in bemselben fteden, und ihn gleichsam "u ihrer Berbindung haben; folglich auch weber ein besonders Streichen berfelben, noch Jallen, in bemselben abgenommen werben kann.

Im dußern Bleiberg , ohngefahr 2500. Ladjete vom St. Ehrstophe Stollen im Worgen, auf bem gewertschaftlichen St. Franciscus Stollen ist bee besten Stermef, fung eben beseibe Art Mergeschichteres in der ach Ladjete erreichet worden. Es ist derre stelle gleicherdings verhartet, sieben ganze tachter machtig, und scheint der erste, das ist, eben derseibe gleicherdings verhartet, sieben ganze tachter machtig, und scheint der erste, das ist, eben derseibe gleicherdings verhartet, bas ist, dasse eben in der 26. tachter, am ersten ist erreicht worden; er enthält jedog hier eine ungleich größere Menge von Schaalthieren, die nicht so wohl von einer und eben derselben, sondern den mehretete Att und Battungen sind; doch wieber stets ohne Feuersarben, und Blanz. Gleiche Umstände pflegen gleiche Fosgen und Hosgerungen zu haben. Auch hierorts ist die tage der eingeschlösinen Mucheln nicht so gang ordentlich beschaffen; beshalben kann auch, aus eben der Ursade, weder ihr Streichen, noch Fallen im beageren Mergelschiefer abgenommen, und noch viel weniger ihre eigentliche Machtigteit in demselben gang genau bestimmt werden.

Die Erzegange anbefangent, fo ftreichen fie in biefem Geburge parallel, bas iff, afeichlaufend mit ben Mergelichiefergangen , ober auch mit ben Wendungen bes Beburas felbit ; und find an und fur fich vollig taub. In bem innern Bleuberge fanb ich burchgehends ben ben verschiebenen Stollen, bie vermeffen und aufgenommen morben find, (ale insonderheit ben St. Chriftoph, Gt. Unton bon Dabua, beiligfte Drenfaltlafelt, Maria Empfangnif, viergebn Rothbelfer, Gt. Demalb, und andern mebr, ) bag ber erfte Bang, auf welchem bie meiften Blenerate einbrechen, und bereite eingebrochen find, gleich binter bem Sauptmergelichiefer, bart baran liegt; fo bag auch ofters ber Mergelichiefergang auf bem Erztgange rubet, und ba, mo ber Bang ebel wird, Die Ergre noch außer ber Dachtigfeit bes Bangs, icon im Mergel. fchiefer angetroffen werben. Un manchen Dertern aber finbet man benfelben erft et. liche lachter bavon entfernt. Das Banggeftein ift eben auch nichte anbere, ale ein bichter, und meiftentheile gleichformigberber Ralfftein; welcher fich blog barinn vom Beburgegefteine unterfcheibet, bag bas Banggeftein ermas grauer, als bas Beburgs. geftein ift, mobingegen bieg Unterfcheibezeichen im außern Blenberg gerabe umgetehrt befunden wird; ba namlich bas Banggeftein meißer, bas Beburgegeftein aber erwas grauer ift. Da übrigene, bem gemeinem Sprichwort nach, nicht leicht eine Regel ohne Musnahme ift: fo befindet fich auch fowohl der innere, als ber dugere Blegberg in biejem Balle : und an manchen Dertern lagt fich benn bas Gine von bem Undern ber Rarbe

nach, kaum, ober gar nicht unterscheiben; ober soll man etwa vielmehr sagen: Beg. mischung frember schwängernber Theile (davon bie wahre Ursache in allen Umständen für gewiß anzugeben, sehr schwer-ift, ) verursache ben Uebergang bes Sinen in ben Andbern? wenigstend, wo nicht ber Welenbeit selbs, bod ber zufälligen Karbe nach?

Benn bas Banggeftein im innern Blenberge, ben Berfolgung ber Bange, ober ben Betreibung ber Soffnungefchlage, graue Flede betommt, ober auch fich fo welt anbert, baf es falt gang grau wird; fo bat man allegelt gute Soffnung, auf Erate balb su gelangen; inbem bas Sanggeftein ba, wo bie Erste einbrechen, burchaus grau ift, ober auch, bie und ba wenigftens, graue Flede gu habenpflegt, bie man, wenn gumaf ber Stein naß ift, in ber Grube oftere fur Blegergt felbft anfiebet. biefer Bange ift im innern Blenberg nichts weniger als jebergeit gleich ; boch fann man biefelben, bem Mittel nach, fur feche bis acht lachter machtig annehmen. Streichen berfelben ift jenem bes Saupemergelichiefers gleich; bas Fallen aber 37. Grab im Mittag, und anbert fich mit ben auffteigenben Beburgemenbungen, ober mit bem gallen bes Beburgs felbft. Bu bem bat bie vieljahrige Erfahrung übere jeugend gelehrt, bag bie Erite in ben blepberger Bangen nie blog bem Streichen nach fortfegen, noch bag biefelben bie Grangen ihrer eigentlich bagu bestimmten Erzeugungs. ftatte, namlich vom Sangenben bis jum liegenben, wie ben anbern Bauptgangen, und Rluften, benbehalten ; fonbern es werben biefelben auch noch überbem, außer bem Sangenben, und liegenben, wo bie Bange ebel find, in bem baran fich unmittelbar anschliegenden Beburgegesteine benberfeite angetroffen. Somobl im außern als im innern Blenberg gefchieht ble Beredlung ber Erztgange burch bie, Diefelben überfegene ben Rreugblatter, ober Rlufte. Gie ftreichen gwifchen Grunde II. und 12. in Dite ternacht; und fallen im innern Blenberg 32. bie 39. Grab in Morgen; im duffern bingegen 15. bis 20. Brad in Abend. Wo baber biefe Rreugflufte Die Bange burch. fegen, bilben fie bie fogenannten Ergtflachen; welche von ber Unbobe bes Beburge in einer ichiefen Richtung auf ben Bangen bis in bie Teufe berabfallen. In bem innern Blenberge jum Benfpiel, wo fowohl bie Bange, ale bie überfegenben Rreugblatter flach fallen, falle bie Scharrungelinie, (welche bie Rreugblatter mit ben Bangen vermoge ihres Streichens und Fallens machen) unter einem Berflachungswinfel von 25. Grab in bie Stunde 9. in Morgen. Diefe Unie, bie burch benbe Blachen ben ihrer Durch freugung bestimmt wirb, ift alfo bas eigentliche Streichen ber Erate. fern Blenberg bingegen, wo bie Bange feiger fallen , und auch febr fchmal find , fale len bie Erate auf ben verflachenden Rreugblattern, nach bem Streichen ber Bange, in Abend unter fich in Die Teufe.

Bu mehrere Deutlichfeit alles bessen, und um uns überhaupt einen gwar fursen, boch achten Begeif, nicht von den besondern einzelnen Bruden (denn wer würde sie alle von 3 bis 6 hundert an der Zahl beschreiden?) sondern von dem blesderge schen Erzigebürge, seinem Streichen, Fallen, Bedürge und Banggestein ze. zu machen, habe ich hievon in der oben angeführten Idealdparte die von Dutmerlische Zeichnung bengeleget; wie nämlich die Bange, und überszenden Rüfter, dann die Erzistächen selbst, streichen und fallen; und wie sie auf dem ersten Bang in einer Entermung von 30. bis 40. Lachteen hinter einander folgen. Die Mächtigkeit der Erzistächen singleich; im innern Bienderge sind sie eine bis zwo, auch drittpalb tachter had und breit; im äußern im Begentheil nur eine halbe die eine ganze tachter beeit, und oben unter dem fachfallenden Kreuzblatt, zwo die seche Lachter hoch und tief verbauet.

Und hiemit wiffen wir benn julegt, bas bermalige Griefvaterianb, und in bemfeiben ben vermeinten eigenen Beburteort, ja, wenn ich fo reben barf, auch bas Bette ober bie Biege felbit unfere pfauenichmeifigen Belmintholithe. Doch mehr; wir wiffen, bag er in feinem Urgeburge; nein, nur in einem viel jungern; ich will fagen, in einem Beburge, bas, wenn es auch boch genng ift, boch blog ale eine Tochter fpaterer Reit angufeben ift, ist ju Saufe fen, nachbem feine leibliche Mutter, bas abriatifche Meer, gludlicherweise biefe Begenben verlaffen, entblogt, fich von benfelben melter weggezogen; und ihn, als ben ungludlichen Baifen, außer feinem Elemente, feinem Schidfale, und ber Gnabe ober Ungnabe bes in fpatern Jahrhunderten fich bierorts aufthurmenben Beburges überlaffen; welches benn auch benfelben nicht fo, wie fele nesgleichen viele, gefconet; fonbern recht unbarmbergig behandelt, gerbrochen, gertrummert, in jammerlichen Stand gefeget, und größtentheils halb vernichtet bat! Endlich wiffen wir, (fo wenigstens überhaupt,) wie bieß jungere Raltgeburge, wie bas in bemfeiben ftreichenbe Beburge, ober Banggeftein ic. befchaffen fen. bann nichte mehr übrig, ale bag wir noch grundlich, und mit aller moglichen Auverlaf. Safeit miffen: mas er endlich fen? aus welchen verschiebnen Theilen er gufammengefegt, pber vielmehr aufammengeleimt? und welche Schaalthiere infonberheit bie fenn, bie in feine Bufammenfugung mit einlaufen? ob fie alle von einerlen, ober von mehrer. fen Battung und Urt fenen? Alle, ober nur Ginige, und welche hauptfachlich, mie ben fo prachtigen garben, und hobem Seuerglang prangen?

Dhngeachtet es nun außerst ichwer war, vom gemelveten Ausschelmarmor so etwas zu erlangen, weil er zumal gleich von allem Ansange, als er nur bekannt wurde, fichn von allem Seiten her verschrieben, bestellt, und mit erstaunstichen Untoften aufgetauft worden ist; zwar nicht in der Absicht, damit man ihn untersuchte, und endlich wüste, was doch in der That felbst daran ware; sondern um ihn zu zerichnel. den.

ben, zu schleifen, ju politen, ju verarbeiten, kurz, jum Gegenstande der Citelkeit zu mischandeln; so gad ich mie boch alle mogliche Mibe, um nur einige, wenn ichon nicht die schönflen, und die vorzüglich mit vielen glangenden Malteren verfeben wären; als vielmehr, die man wahre lehrreiche Stade nennen konnte, davon zu be- kommen, aus benen man bean flar zu etweizer im Stande wäre, mas davon zu halten for? Meine schäsbarften Freunde, ein Marther (a), ein Menren, hann, fladt, Durmer, zum Theile auch Marr, haben mir auch zu beiem Ende thre vorzüglichsten Dienste geleiste, indem sie mit gutigst Stude zu Theil werden, heben, bie, weil sie feine Miker zu enthalten schienen, (auch in der That keine sonderbaren enthielten,) von andern verworfen wurden, nach welchen ader ich haupflächlich getrachtet habe, weil ich sehr wohl einsabe, daß sie das gange Geseinnis auszuschlichen alleine vermögend waren. Unerkenntlich, und nicht mehr würdig ihrer Freundschaft ware ich, wenn ich Instand nahme, ihnen meine öffentliche Dantsgung dassit adsustaten.

Der gange opalisitende Muschelmarmot, ober Lumachella, ist denn nichts, als, wie ich gleich Aufangs gefagt habe, ein von ohngefahr jusammengefittetes Ges menge, oder Breccia aus schwarzem Kalfstein, allerlen meistens schon getrummerten Meermuschefin und Schneken, dann blauschlichtschwarzem Thore; durch welches bisweis len schwarzen übene; durch welches bisweis len schwarzen ibeils anstügiger, iheils tleinkoniger Schwefelstes eindricht. Juetst dem brerde ich melben, was ich von der befagten Breccia selbst, welß; dann von einem Thelle ihrer Jusammenseyung insonderseit reden.

Diese Muschelbreische, wiewohl aus Mehrern zusammengeleimt, iff bennoch febr feste ausummengebaden; so, daß fie fich schleifen lagt, und geschliffen einem gusen Ging annimmt. Sie bridgt, wie betreite einemet worden, im Mergeschichere ein; steht aber in demselsche nicht, wie man zu sagen pflegt, auf ihrem Ropse, sondern liegt wielmehr, obischon nicht ganz waagtrecht, darsnnen; und behauptet folglich eine schwebende Seitlung. Maich ist das Vorgeben, sie fen hohrt, daß sie won ohngefahr auf ein mit seinem oder auch untenntlich eingesprengtem Sisenties gefülltes Plägden geschlagen hatten. Das so schwen echatenertzt der noblerischen Verglange würde mich hierinnen so, wie der farmspeniche (vielleicht auch der von andern ländern?) steinfliesge Eisenspat, getäuscher haben, wenn mir nicht das Vergrößerungsglas den

<sup>(</sup>o) Meine Uhnbung, und warmfer Munich ift ju meinem vielen Vergnügen in Erfüllung gegangen. Man bat die großen Berbienfte Seiner Snaden des herrn von Marrber erkannt, und ihn als wirflichen Subernialisath ben dem kaifert. tonigt, unterösterreichischen Gubernio angesteller.

fonft unfichtlich in benfelben eingewirften Ries entbedt batte. 3ch will inbeffen baburch eben nicht fagen, bag sum Reuerichlagen mehr, ale eine febr große Barte bes Rorpers, nothig fen; nein; ich weiß fcon, baß fo gar ber fonft weiche flebrichte Thon, wenn er anbere genugfam im Reuer verharret wirb, am Stable Reuer fcblage; nur behutfamer, wollte ich fagen, foll man fenn, wenn man Ralffteinen, ober talfartis gen Gifenfteinen fo fren von ber leber Eigenfchaften jumuthet, Die fonft nur glashaf. ten Steinarten ju tommen; weil fie boch felten ober nie Die Barte bes Riefels ober Der Elfenipat (fonft auch weißes Gifenergt, ober Pfling) wird Quarges befigen. awar in ber Stepermarft, und anberorte, Grabiftein genannt; aber nicht, weil er am Stable Reuer giebt; noch weniger, weil er ichon von Datur bereiteten auten Stahl enthalt; nein, fonbern well ber meifte Grabl im Gifenergt und Borberberg aus bemfelben, als bem bafelbit gemeinften, und am haufigften einbrechenden Gifen. ftein verfertiget wirb; übrigens aber mirb fomobl in ber Grenermartt, ale fonberlich in Rarnthen, (beffen Stahl überhaupt, und vorzuglich ber Graf Chriftalniggiche, bann ber Pfellheimifche, Baron Eggerifche, Braf tobronifche, ben Stegermartil. fchen felbit an Bute weit übertrifft, ) auch aus ben übrigen erbhaften Gifenfteinen, ich berftebe ben rothen, fcmargen, braunen, gelben Blutftein, mit gleichem Bortheil und Dugen, Stabl in Menge verfertigt. Dun bon ben Thellen, barque fie beftebt:

1. ) Der Raffifein unferer Dufchelbretiche braufet foaleich mit Scheibemaf. fer ftart auf, obngeachtet er übrigens febr bart, fefte, gleichformigberb, bon unfuble baren Theilden, und im Bruche, wie ein jeber andrer Riefelftein, mufchelfornia ift. Sein Strich, Bulver, und ber baraus benm totrobre, ober fonft im Reuer gebrann. te Ralf ift welft. Geiner ichmargen einformigen Rarbe obngeachtet, (Die bach baupte fachlich vom bengemifchten Brennbaren berrubren wirb, ) verbreitet er bennoch, wenn er gerieben wirb, feinen miberlichen Beruch, wie ber Stinfftein; nein, er verhalt fich bierinnen gerabe fo, wie ein jeber anbrer gemeiner weißer Ralfftein. murbe feinen Unftand gehabt haben, Das Marmor Schiftofum. L. ober bes Wallerius Calcareum zouabilem filiciformem, baraus ju machen, wenn nicht bie feine Politur, und ber Spiegelglang, ben er burch bie Politur annimmt, ftarfere Brunde gegeben batten, ihn unter bie ebein Marmorarten, ale eine Spielart bes Marmoris Luculli. ju gablen. Chen biefe feine Reine, und bie Unfuhlbarteit feiner Theilchen, Die ibn gleichformigberb machet, und bie Urfache feines fo fconen Spiegelglanges ift, jum Theil aber auch bie Mahrnehmung, baf ibn, fo bicht und feft er auch ift, nicht nur allein fleine Blattchen, fonbern auch febr oft gange große Blatter ber opalifiren. ben Mufchel, ichichtenweise, und gebrangt, und nach allen Richtungen, burchfreugen; enblich auch bie ftere Beobachtung, bag, wo in bemfelben noch immer bas pfauene fcmeifige Sebaufe bes Schaalthieres, gang ober nur jum Theile, angetroffen wieb,

so gar, wenn basselbe vielkammerig ist, es allezeit mit eben bemseiben Ralkstein an, und ausgesüllet sein; alle diese Betrachtungen, sage ich, haben mich auf den Gedann ein gebracht, (ob ich techt daran sen, oder nicht? werben Andere entscheiden; zumal die, die eine besterdt, (ob ich techt daran sen, oder nicht? werben Andere entscheiben; zumal die, die eine besten Andere nichteiben; zumal die, die in Botreneiber des Walchen, bas eine Steinmasse durch die bekanntermassen enge Nervenröhre bes Nautiliten so vollkommen wurssommen könne, daß sie allen zwischen den Scheibenaden bestindischen seren Raum bestschen völlig ausssülle?) daß bieser Kalkstein zu der Zeit, da die Bersenfung, oder Bersschen vollig ausssülle?) daß bieser Kalkstein zu der Zeit, da die Bersenfung, oder Bersschen vollig ausssülle?) daß bieser Kalkstein zu der Zeit, da die Bersenfung, oder Bersschen vollig ausstülle?) daß bieser saltstein zu der Aufterbe, hab ist mehlige Kreibe geweien sey, die mit dahs zusammengeschlemmet worden, mittelst des Meerwassers sich steils um die zertrümmerten Gehalie nud Schaalen geleget, theils in die halb, oder ganz ges bliedenen Gehalie sticht eingebrungen, darinnen durch die Frist von Jahrhunderten werhätzet; und durch, wo innere her, dazu geschlagenes Phlogiston, schwarz geworden sen sie nun der startste Theil unsere umandella; es solzt

2.) ber Rleinfte, namlid bas Viscidum maris fedimentum, ich will fagen, ber Thon, ber bie im Mergelichiefer tief vergrabene Mufchelbretiche meiftens fo obne gefahr von ber untern Seite, wie ber gemelbete Ralfftein von ber Dbern, gleichfam eintlammert, wiewohl er auch bie Dufchein und Schneden felbft (bie andere noch mehr ober weniger gang find) allenthalben einhullet; vielleicht ju einigem Beweife, bag biefe Schaalthiere nicht, fo wie ber Dompillus, bis jur Dberflache ber See ge. wohnt waren fich ju erheben, um auf berfelben ju rubern, und berum fchiffen ju tonnen, fondern ftere im Abgrunde bes Meeres, in feinem gaben Bobenfage gelebt haben, ober etwa noch irgendmo feben; weswegen man auch ihre Driginale feither aus feinem Meere noch gehabt, und fie blog verfteinere unter ber Erbe gefunden bat. Es ift berfelbe fchmargblau; im Baffer, ober auch nur mit Baffer benegt, gang fcmara; in frener fuft wird er gulegt blaulicht. Co, wie er in ber Bretfche felbit ftedt, ober ben Schaalthieren antlebt, ift er verhartet, und feft; faugt burchaus bas Baffer nicht ein; ja lofet fich in bemfelben nicht einmal auf; ob er icon, nachbem er im Baffer lange gemefen ift, ben ber Mustrodnung gerfpringt , fich fraftet , und enbe lich wegfallt. 3m irifchen Bruche, wenn man ibn jumal bom opalifrenben Schagle thiere ic. megreifit, ift er gang glatt; meich und fein angufühlen; glangt, ale mare er mit Dele angefchmiert ; flebt aber beffen ohngeachtet, ober vielmehr eben befmegen. nie an bie Bunge. 3ch babe ftartes Scheibemaffer barauf gegoffen; er braufete mit bemfelben gar nicht auf; faugte es nicht einmal ein; fo menig, ale barauf getropfele tes Del; es breitete fich bas Gine, fo wie bas Undere auf ihm blog mehr und mehr aus, bis Benbe barauf aus, ober eingetrodnet maren. Dun wollte ich noch fein Berhale

Berhalten im Reuer wiffen. In ber Abficht legte ich ein Probeftud bavon auf eine gelbichte Roble, und fpielte mit bem iberobre Die Gpige ber Rlamme barauf; fogleich fieng er an ju fniftern; es fprangen auch manche fleine Stude babon meg; entweber weil noch verschlogne fire luft, ober gewiß unendlich fleine Baffertheilchen barin. nen enthalten waren. Dhnbewegt ftund er enblich ba; aber ben Rortfegung bes forte mirfenten Reuers, blabte er fich ftart auf, und befam ein Musfeben eines Schies fere, bas ift eines blattrigen Rlumpens; murbe meber roth, noch rothlich, fonbern bleich mausfarbig, wie etwa trodne Stauberbe, und verhartete mehr und mehr, bis er gulegt, ben meiter fortgefestem Reuersverfuch, fur fich felbft au einem mausfarbi. gen unburchfichtigen feften Blafe fcmols. Doch por ber Schmelaung, fo balb er genug gerbftet mar, gerrieb ich bavon etwas ju Graube; es wurde jeboch fein Staub. den babon bom Dagnete gezogen, wiewohl ich noch überbem, ben abermaliger Ro. ftung, und wieberholtem Berfuche, Rett baju gefchlagen batte, um ben Gifentheil, ber barinnen fteden fonnte, burch bas Brennbare wenigftens ju entwideln. 3d nahm meine Buffucht jum Borar, fcmelgte mit bemfelben abermal auf ber Roble bas Probeffud bes Thons. Stuffenweife, fo wie fich benbe burch bie Schmeljung mehr und mehr vereinigten, wurde bas Borarglas undurchfichtig fcmarg, braungelb, fucherorb, gelbarunlicht, sulest ba bas Probeffud in bem fich ftete in bie Runde herumbrebenden feurigen Rugelchen fchier gang vergehret mar, mafferflar und burchfichtig, jeboch allegeit fo etwas ins Brunlichte fchiefenb, woraus ich benn fchliefe fen au tonnen boffe, baf berfelbe nicht gang obne feinen fleinen Theil Gifens, und folglich ohnfehlbar ble Argilla mineralis carulea, five nigro - carulefcens Wallerii, bas ift, eine Unterart bes Bolus caruleus Linnai (ober follte man carulea fagen?) Da nun ber Mergelichlefer, in welchem ber gange Reil bes Dufchelmar. more einbricht, fowohl ber Farbe nach, ale nach bem weiß afchgrauen Grich, und gumal nach ben Berfuchen im Reuer, ganglich mit befagtem Thone überein tommt, nur baf er mit Schelbemaffer fart aufbraufet; fo bin ich gang ber Mennung, bag er anfanglich eben nichte andere, ale viscidum maris fedimentum, fonach aber eben biefelbe groilla mineralis Wallerii gemefen fen, bie er enblich burch ben Bentritt ber Raffrheile, Die bie unterirbifden Baffer von bem frater aufgefesten Raffgeburge ab. gemafchen, ibm jugeführt, und in ihm abgefest baben, ju einem ichieferartigen Mergelthon (Marga tophacea cærulea Wall ) geworben ift.

3.) Der Kalfspat, ben ich darinnen sparsam, fle und ba in bunnen Abern, ober auch sagenweile angetroffen habe, ist gemeiniglich weiß, und burchscheinend, ober gembi vom ersterbenden Blau, bas ift, wie fart gemeintere Mich blaufich, und halbburchsichta; bem Befüge nach bisweilen gleichformigberb; aber gemeiniglich, wie Spatum consusum Linnzi, fleinfliesig, mit allenthalben fin unordentlich gerichteten Michen



Filesen glimmernd; nur wenn er ohngefahr in einem Gehause eines Schaalthieres, ober swifchen bessen innern Scheibewänden, mehr Naum angetroffen, druig, und unordents lich trokallinisch angeschofen, pieser er von bleicher Rosensche zu sen,

- 4.) Eisen, oder wie ihn Andere nennen Schwefelkies, sindet sich auch niche fetten barinnen ein; und zwar bald im Ralffetine, bald im Thone, bald auf ben Schaltheiren seiben, als ein äußerlichen leberzug derselben. Er ift entweder nur ans flügig und angeschmaucht, oder stahldicht und feintornig; allegett jedoch von sehr ndsse tiger gelber Farbe, es sep benn, baß er liegendwo, wo der Kallstein tluftig ist, oder gerade ausgeht, sich angesetz hette; benn da habe ich sin bieres auch vielfärbig, das ift, pfauenschweifig geschen. Auf der Rohle geröster, raucht er nicht; der Geruch davon ist dennoch sehr durchderingend schwestiet, und die Schlade, die nach verstüchtigtem Schwessel zurüch bleibt, wied alsogieich vom Magnet gezogen. Endlich somme
- 5.) auf jenen Theil ber Zusammensegung unsers Muschelmarmors, der den seise hauptschilch und allein berühmt gemacht hat, und der vielleicht am wenigsten noch jure Stunde befannt, oder gewiß nicht andere befannt ift, als überhaupt, und unter allgemeinen nichts bestimmenden Begriffen. Es sind dieß die Meerumischelt und Meerschnecken, die in demfelden in Menge steden; frensich, was meistens zu bestagen ist, in sehr eiendem Stande! jammerlich zerrümmert! erdarmsich gertichas gen! ader doch noch zum Blüde in einigen wenigen Studen so ziemlich gut erhalt ein, daß man sie zulezt ertennen, bestimmen, beidreiben kann. Dieß will ich mich denn nach Wöglicheit zu thun bestellicht, genug, ja überstüßig für alle Bemühung bes lohnt, wenn Kenner und wahre Maturforscher mein Bestreben zutig aufenhenn, und ihrer Aufmerssamtelt nicht unwürdig schzen sollten; was nacher immer blosse liebaber schoher Zunbelegen, oder blosse Werehrer Kunstisch zumammengestoppelter Zraume, vielleicht gar gallsüchtige Gelehrte? (deren Zorn ich doch niegends gereigte babe) davon benten, oder reden, und dasselbe billigen, oder missbilligen moden.

Die in ber blenbergichen Muschelbretsche fich einfindenden Schaalthiere, oder Conchysten, find nicht alle von einer und eben berfelben weber Battung, noch Art. Ich habe auch nur einschaalige Muscheln, ich habe auch nur einschaalige, so genanns te Schnecken gefunden, und unter den legtern Schnecken ohne Abspeilungen, (Spirales univalves,) oder inwendig mit Kammern versehene Schnecken, Spirales multivalves sire polythalamias,) das ist: ein, oder vielsicherige Schnecken. Da, wie bereits angemerkt worden ift, der gange Keil der Muschelbretsche, wie er in dem Mergel, schlester felbst sich sinder, bepderseits gleicham eingeklammert ist zwischen einerseits dem derben Kalfstein, und anderseits dem mineralischen Thone; und die messen bere

berfelben eingeschlofinen Condinlien großtentheils ichon gerichlagen und gertrummere find, fo, bag man bon außen ohnmoglich weber ihre außerliche Beftalt, noch ben innern Bau unterfcheiben, auch nichts von ihren garben, nichts von ihrem Glange, Dus, und Schonheit ze. entbeden fann; fo mar es freplich unumganglich nothig, oft Die allerichonften und großten Stude, in melden man bie prachtigften Rlammen er. fangt haben murbe, aufquopfern, und ju gerbrechen. Dur baburch erfannte fc bann erftens : baf bie in bem Belmintholith einbrechenben Condulien, von jenen, Die im Mergelichiefer, auf mehr benn 2000 laditer bom Demalbeftolin wea, gegen Morgen ju, fich finben, nicht wenig unterfchieben finb. 3ch nahm zwentens mahr, Dafi bie bes Mergelichiefers, nie mit febr prachtigen Rarben, noch viel meniger je mit bem portreflichen Reuerafang verfeben finb. Drittens : bag auch nicht alle, meber Du. fchein, noch Schneden bes Dufchelmarmore felbft, mit ben glanzenben Reuerfarben frieften, fonbern, bag Biertens ihrer hauptfachlich nur bren feither bon mir barinnen entbedt murben, benen biefe Eigenschaft gutommt; ale namlich (a) einer aus line neen nicht genug zu bestimmenben Diefmuschel, Mytilus forsan barbatus? aut edulis? Lin. Ginanni. 2. Tab. 27. fig. 168. et fig. 169.) bie ich felten, meniaftene in ben mir ju Theile geworbenen Studen, erblidt habe; bann (e) einem unter ben linnelichen Schaalthieren nicht befchriebenen, mohl aber unter feinen Belmintholie then einigermaffen (Z. ambitu depreffo, lateribus nodofis) angezeigten Schiffeboes te, bas ich Nautilum redivivum nennen merbe, weil man bafelbe feither amar febr oft perfteinert, aber nie, wie man au fagen pflegt, in originali felbft gefeben, und nur erft ift im Blenberge noch obnverfebrt, noch in feinem naturlichen Stanbe, obe fcon außer feinem Elemente, frenlich nicht bollfommen und gang, aber ftudweife, in und mit allen feinen verschiebenen befonbern Theilen gefunden hatte; und beffen ine mere Banbe ober Blatter prangen noch beutiges Tags jebergeit mit ben fo fconen und fo feurigen Rarben , wenn fie nicht ganglich verwittert, ober verfalte finb. Enblich (2) abermal einem jeboch langlichten, nicht febr ftart, vielmehr fachte gebos genen Nautilus, ben ich nirgende füglicher hinweifen fann, ale ju linneene Helmintholitho Nautili Orthocere, und folglich fur eine besondere Spielart eines Litui . Das ift in ber Sprache bes herrn Martini (G. beffen foftematifches Conchpliencabinet 1. Band G. 258.) eines Bifchofestabs, halten muß. Runftene erfannte ich baburch . ober ich glaube wenigstene nicht unbefugt ju fenn, mit vieler Bahricheinlichfeit ichliefe fen su tonnen, baf bie goldgrunen und golbrothen Feuerfarben nichte, ale eine bloffe Birfung mineralijder Dunfte, (vapores minerales, ) folglich fpatern Altere , fparerer Beiten , und gwar, wie ich bereite oben, gleichfam im Borbengeben, erinnert habe, ein bloffer Unflug fenn muffen ; es fen nachher unterirbifcher lufe, ober unter: febifcher Baffer, Die frembe, unenblich fleine Theilden mineralifcher Rorper, womit Ge gefchwangert maren, berbengebracht, und inbem fie in ben Dufchelmarmor einae. brungen brungen , biefelben auf ihn abgefest, und jurudgelaffen, bie fich julegt an bemfelben feft angefest, und ihm baburch eine folche Dracht mitgetheilet haben. smofchaalige Diefmufchel von bem einschaaligen und vielfammrigen Schiffeboote; und bie verfchiebenen Arten ber Schiffeboote felbft, untereinander, nicht allein bem Bau nach, fonbern auch in Bezug auf ihre Bewohner, Die Geemurmer, ale berief. ben Baumeifter, ganglich unterschieben find , und bennoch alle im bienberafchen Bels mintholith, mit eben benfelben Rarben, mit eben bemfelben Blang fpielen: fonner mir, fage ich, eine mahricheinlichere, eine naturlichere, und ben Umftanben ihres unterirbifden Orte und Aufenthalte angemefinere Urfache biefer Ericeinung angeben? Bumal, ba, wie ich ichon ju Unfange gemelbet babe, eben biefeibe Urfache, in eben benfelben Umffanden unterfrbifder Derter bie pfauenfcmeifigen Blaetopfe bon Buttenberg, Die ungarifchen fryftallifirten Spiefgladergte, Die framontifchen, Die etbenftodichen, Die elbaifchen prachtigen Gifenergte bervorgebracht bat ! mal, fage ich wieber, ba bie gange majeftatifche Dracht biefer alangenben Reuere farben ben erfter (fo ju fagen) Rublung ber Flamme bes totrobres fo gleich, fo platich, fo augenblidlich meg ift! folglich ungleich geschwinber, ale ben meit ftare terem, weit langer anhaltenberem Reuer bie Rarben bes Saphire, bes Topas fes , bes Chrnfolithe ic. erft verfchwinden ! Diemand zweifelt baran, baf bie Unbeftanbigfeit ber Rarben befagter Ebelfteine im Fener, und jene bes Rubine und bes Smaragbe burch bie bloffe Berftorung ihres Bufammenbangs, (wenn fie zu weißem Pulver gerrieben werben, ) ein richtiges juverläßiges Beichen ber Benmifchung freme ber Thelle fen, und alle Mineralogen behaupten einmutbig, Die Benmifdung gefchabe bloß burch mineralifche Dunfte. Denn es lauft gulegt auf eine binaus, ob bas fo. genannte vehiculum ber allerfeinften mineralijden Theilden, Baffer ober tuft fen. 2115 ich von Maing nach Schwalbach fubr, lodte mich bie auf bem Berge bor Schwalbach, mit bem Spartio Scopario L. baufig allba machfende febr fcbne Digitalis purpurca L, aus bem Bagen heraus. Ben biefer Belegenheit fabe ich allente balben große Befdiebe, und Trummer, auch bie und ba aus ber Erbe berborragende Releftite bes Quarzi colorati rubri Wallerii und Linnzi; er mar recht gefattigt bunfelroth, und burdnichtig, bicht, fplittrichten Bruche, fclug fart Feuer am Stable, awar bem Muge nach fornigen Befuges, in ber That aber beffund er nicht fo mobil aus lofen und bloß jufammengefitteten, fonbern wirflich , und von Datur aus unmittele bar aufammengeflognen Rornern. Wieber fand ich eben bafelbft bas Quarzum Fragile Wallerii, ober opacum L., bas bem vorigen, wie ein En ben Unbern, gleich fabe, nur baf es gang weiß marb. Damit ich nun nicht gange Befdiebe bes rothen mit mir nehmen burfte, gerichlug ich berer manche. Einige bavon maren burch und burch roth , wieber Ginige hatten innerlich, in einer giemlichen Tiefe, allerhand balb großere, bald fleinere welfe Rlede, bas ift, fie waren an jenen Dlagen bem befagten Quarzo § 2 fragili

Fragili albo Wall. vollig gleich, und ich hatte folglich an manchen Gruden benbe, bas Ou. coloratum rubrum, und bas fragile album Wallerii benfammen, und brauch. te bann nicht mehr ju folgern, fonbern ich fonnte ichon mit Banben (wie man fagt) greifen, baf bas Ou, coloratum rubrum in ber That, und im Brunde nichts ane bere fen, ale bas Fragile Wall., nur bag es durch mineralifche Dunfte roth gefarbt worben ift. Ber baber bas Coloratum fur eine bloffe Abanberung bes Fragilis an. fabe, murbe meines Erachtens gar nicht fehlen. Im fangem farfem Reuer wird bas Rothe fur fich felbft weiß; fchmelget man aber ein fleines Probeftud babon auf ber Roble mit Borar, fo mirb man baffelbe gulege in bem reinften mafferflaren und burchfichtigen Rugelchen bes Borarglafes, nicht mehr roth, fonbern gang weiß und matt feben. Bas find mineralifche Dunfte ? 3ch beute, Die feinften brenn. baren und anbern fluchtigen Theilchen ber Minern, Die burch irgend eine Urfache auf. gelößt, von ihnen lofigeriffen, mit ber tuft, ober ben Baffern vermifcht, in benfelben eine Beit binburch berumfdmeben, und wieber baraus niebergefchlagen ic. Saben bergleichen Dunfte, baben, fage ich, mit bergleichen mineralifchen Dunften ober Theilden vermifchte tuft und Baffer, uber, ober unter ber Erbe, bie bichreften gleichformigberben, eblen, ober uneblen Steine, gang ober jum Theile burchbringen - bann anbers, ale fie bevor maren, farben fonnen, mic, ober ohne Glang, und Durchfichtigfeit : warum foll bas Ding nicht auch im Blen. berge ? warum nicht auch mit unferm Belmintholith, auf gleiche Urt baben gescheben fonnen?

Man wird sagen: Wenn daraus, daß nicht eine und stete eben biefelbe Muschel, oder Schnede, sondern dern, ganzlich untereinander unterschieden, mit eben benieben ungewöhnlichen Feuerfarden, und dem nehmlichen herrlichem Edange prangen, richtig gefolgert werden tonnte auf einen mineralischen Dunft, auf ein untertreisiche mit mineralischen Theilchen geschwängeretes Wasser, oder auf die mit gleichen Korper, den angefüllte luft unter der Erde, als auf die physitiche Urfache bieser Ericheinungs warum sind denn nicht auch andere, in eben derselben Muschelberesche eingehulte Muscheln die nicht eben der der Dunfte, unter Muscheln wirt gleichen Muscheln mit den nämlichen Glange, mit eben derselben Pracht, und Schnude ges malt, verziett, verherrlicht worden? denn vermutslich, ja gang gewiß, has den diese Dünfte, Mösser, Muscheln der Dunfte, Muscheln gen.

Allein bas find Befeinniffe ber Natur! Gefeinniffe, bie, so maßt fie auch find, aber es wenigstens fenn tonnen, uns indesten bennoch eben so wenig, aber boch nicht

nicht fo feicht, nicht fo geschwinde auffallen tonnen; Geheimniffe, Die vielleicht nur unfern Dachkommen ganglich ju entwickeln, vorbehalten ift; furs, Bebeimniffe, Die ich, obne ju errotben, geine eingeftebe nicht gang enthullen, nicht vollfommen ergrunden, ober gemiß nicht allemal flar genug auslegen au fonnen. auch berjenige, ber fie bis auf ben Brund eingefeben bat? ber im Stanbe ift, fie vollig auseinander ju fegen? und ber fie une begreiflich genug fehren wird? Bo ift er? ich will ber erfte fenn, ber fernen wird, ber erfte, ber meine Mennung fahren laffen wirb, um bie Geinige anjunehmen, ber erfte, ber ibm Dant und Erfenntlichfeit bafur abftatten wirb. Bis babin aber muffen fich fcon bie, bie fo benfen, und reben, und fo beschaffene Einwurfe machen, mit bem begnugen, bag ich ihnen aus ber Bernunftlebre fage : bag man bon einem befondern Ralle, wieder auf einen befondern Rall, nicht febr grundlich ichliefe, und folgere. Gie muffen fich bamit begnugen, baf ich fie erinnere, wie bie Rolae. rung bon ber Birtlichfeit auf Die Mbalichfeit swar allemal fatt habe, aber nicht um. gefehrt von ber Moglichfeit auf Die Birtlichfeit gut, und bundig gefolgert merbe. Sie muffen fich bis babin mit bem befriedigen, bag ich ihnen zu verfteben gebe: baf mein Schluß in ber That nicht fo mobl ber mar : " bren verschiedne Dufcheln und Schnecken prangen mit opalifirenden garben, alfo find bie mineralifchen Diinfte bie Urfache biefes Karbenfpiels;,, als vielmehr ber : wenn nur ftete eine und chen Diefelbe Mufchel ober Schnede mit biefen Rarben, und biefem Blange berfeben mabre genommen wirde, fo tonnte man glauben, fie mare von jeber vom Unfange ihrer Ente ftehung, fie mare ftere fo gemefen, und bas Thier ober ber Bewohner berfelben habe allein Theil baran. Da nun aber ihrer bren , und gwar fo febr unter eine ander untericbiebene, beren Bau, Aufammenfugung, und Baumeifter felbit, fa febr unterschieden find, bierinnen gleich befchaffen find, fo ift es nicht fo leicht au begreie fen, baf ihnen blefen Dug ber Seewurm felbft foll gegeben baben: und ba wir zugleich eben Diefelben Reuerfarben und Blang an mehrern Minern und Steinen mabre nehmen, bie ftere unter ber Erbe vergraben find; wo gewiß mineralifche Dunfte pore auglich ju Baufe find, Die Diefelben, nach einhelliger Mennung aller Mineralogen. farben tonnen, und gu farben pflegen, ifo icheint es mabricheinlich genug au fenne Dag eben Diefelben fo etwas in unferer Dufchelbreifche beimlich gewirfet, und biefe bezaubernde Ericheinung ju Bege gebracht haben. Gie follen fich bis babin mir bem Befcheibe begnugen, bag vielleicht andere, in eben berfelben Dufchelbretiche fich gleicherdings einfindende Conchplien, ba biefe Dunfte Diefelben burchbrangen, nicht in ber Berfaffung geweien find, Die bewußten garben, und Blang angunehmen, bener es gehoret boch ju allen bergleichen Birtungen ber Datur eine gemiffe Berfaffung ber Rorper, cone melde biefe ober jene Urfache auf fie nicht wirtt, Die fonft auf fie gewirft, und biefe ober jene Ericheinung ju Bege gebracht batte. Waffer ift naf in \$ 3 Bejug

Bejug auf Die feinwand, und bas Papier, aber nicht in Bejug auf ben Robl; bie Sonne, bie fowohl ben Alpenfchnee, als bas an benfelben grangenbe naffe Erbreich beleuchtet, fcmelget ben erftern ju Baffer, inbem fie bas legtere nur verbartet; und wenn ber Weingeift nicht jupor ermarmet, ober boch fo rectificitt wird, bag er bie allerfeinsten unfichtbaren brennbaren Theilden ausbufret, fo wird ibn nie meber bie Flamme ber Rerge, noch jene bes electriffrten Rorpers entgunden. 3ch babe inbeffen nur : vielleicht! gefagt ; benn mer ift im Grande, fo überzeugend, und mit Bewigheit Die Urfache anzugeben, warum ber Unflug mineralifcher Dunfte Die troftallifirten ungarifden Spiefiglaenabein, und nicht auch ben Mutterftein, auf bem fie auffigen, ober nur ben einen Theil, nicht aber jugleich auch ben anbern bes burtenbergichen fcmargen Glastopfes, mit pfauenfcmelfigem golbrothen, golbgrunen ic. liebergug, und Seuerfarben gemalt bat ? Sie muffen fich enblich bamit inbeffen begnugen, baß ich ihnen aufrichtig geftebe, bag mir bis ist feine mahricheinlichere Urfache biefer Erscheinung bengefallen fen, und ich feine beffere Muslegung berfelben wiffe; auf mel ne Mennung aber beffen ohngeachtet nicht fo hartnadig verfeffen fen, bag ich biefelbe nicht verlaffen, und jener eines Undern nicht benpflichten wollte, ber und etwas ans bere, etwas beffere lebren, und bas gange Bebeimnig grundlich, jugleich mit Une ftand, ohne Balle, ohne Bitterfeit, und jumal ohne perfonliche Schmabung (bie ich bon Gelehrten meber ermarte, noch verbient ju haben glaube) aufbeden wirb.

Es folget nun bie Auslegung ber bengefügten Figuren, und eine fostematifche conchpilologifch mineralogische Befchreibung ber auf bejagten Figuren vorkommenben Conchplien und Steinarten.

### Die Erfte Figur.

Diellet das Geburgsgestein bes Blenbergs vor, das jugleich im außern Dienberg das Ganggestein ist, auf welchem in ber alten St. Marthaus Grube die schonen gelben Bienspare, und Bienstruftallen eingebrochen sind. Es ist daffelde ein meißilichter gleichförmigberber Kalistein, der, defien ohngeachtet, im frichen Druche, wenn-er anderes der Sonne entgegen gestellt wird, mit ben allertleinsten und aller feinsten Filiefen glienmert, sich gut politen läst, einen Spiegesglang annimmt, und bie und da statrere ober schmältere, fürzere ober längere, frumme ober gerade Ubern om weisem, ins milchtläulichte (bleumourant) fallenbem halbburchigteigem Kalt, spat besigt. In seiner höchsten Obersäche scheiner er mit trummen wellensörmigen concentrischen Streifen gekändert zu sen, die mechselsweise von lichterer ober duntere gelboraumer Farte sind. Es sind indessen bestehen nichts anders, als ein seh seh sie die ster, fast nur anslügiger, elsenschusse Wergelletten, ben bie je darüber weggeslöß

nen, und mit demselben geschwängeren unterirdischen Wässer niedergeschlagen, und auf ihm gurüczeschlen haben. Einer ganz andern Natur sind hingegen die daum oder gestäuchförmigen schwarzen Berzietungen, die man häussig in diesem Kalfsteine anzutreffen pflegt. Ich habe (wie ich bereits in meiner deutschen Abspandlung vom köntischsichen Biesspate erinnert habe) mit denselben Bersuch gemacht; diese haben mich überweisen, daß sie bloß der russige Braunstein (Magness fullginos nigra superscialis dendritica hypni- aut sertulariscormis. Wall.) hingemaset habe. Die, die auf der höchsighen Oberstädige vorsommen, sehen so einigermassen der sinnelischen Sertularia polyzonias (Ellis. Tab. 2. N. 3. sig. a. b.) gleich; jene hingegen, die wir auf dem abhängigen Bruch des Steins, der seine Mächtigteit oder Diet miss; sehen haben mich allezeit, ich weiß seisen, der nicht werden der werden der num, und proliserum Linnzi erinnert. Noch psiegen sonit dies magnesiassen den der

## Die 3mote Figur.

Ochon in meiner lateinischen Abhandlung von ben tarnthenfchen Blenfpaten, und nachber auch in ber beutschen lleberfegung, habe ich angemerft, bag ich in tem gleich befchriebenen Ralifteine allenthalben einzelne, gwar lofe, aber boch feft in bemfelben figende Rerne angetroffen habe. Gie find ohngefahr von ber Broge einer fo gengunten welfchen Duf, bieweilen erwas fleiner, gemeiniglich swen. auch brenmal großer. Wenn fie icon eine gefchlogne swofchaalige Geemufchel jederzeit richtig, und ftete eben Diefelbe vorftellen , fo hat man both an benfelben nie Die Schaalen felbft gefune ben. Sie find ein pur fauterer, und zwar eben berfelbe Ralfftein, in welchem fie niften. Gie paffen gang genau in ben leeren Raum beffelben, und fullen ibn berge. falt aus, baf fie barinnen unbeweglich find. Dagu bient ihnen hauptfachlich entweber ein febr bunner tlebergug eines ziegelrothen faubartigen eifenschußigen Mergelthone (Marga argillacea pallide rubens Wall.), ober eine gleicherbinge febr feichte Rinbe bon weißem, auch mildblaulichtem, burchfichtigem, brufigfryftallinifchem Ralffpat; (Stalaclites spatefus druficus et cryftallifatus. Wall.) beren jufammengemachfene Renftallen, wenn fie febr flein find, auch burch bas Bergroßerungeglas nicht au beftimmen find, und bem Brudy eines feinfdimmernben Budere gleichen, ober menn fie in einem geraumigern Orte (in impresta ani regione) anschießen fonnten, furge fecheflachige Gaulen, mit einer noch furgern und ftumpfen, aus bren funflinichten Seitenflachen jufammengefegten Endppramibe, borftellen. Seltner, ja febr felten, babe ich fie mit einem bunnen, freibenartigen, weißen, glatten Ginter Staladites incrustatum corporis peregrini. Wall.) überjogen gefeben. Es ift nicht ju zweifeln , ban biefe Steinterne bor Jahrhunderten mabre Seemufcheln gemefen fenen; aber mel Qe ?

che? bas ift allemal fcmer ju beftimmen, ba ich ihres gleichen ben meinen Cons dipliologen feine finde. Wegen einiger, bem augern Unfeben nach , mit ben malchis fchen Buccarbiten mabrgenommenen Aehnlichteit, hatte ich fie in ber angezeigten Schrift unter Diefelben verwiefen, boch fann ich noch heutiges Lage mit feiner Bewißbeit fagen, ob fie unter bie Bien . (Chama, ober vielmehr Bergmufcheln (Cardium ) mit mehrerem Rechte geboren. Das Schlog murbe alles fogleich enticheiben, wenn es nur moglich mare, in einem bloffen, und gwar gleichformigberben Greine, befe felben je anfichtig ju werben. Chama Cor Linnai fann fie gewiß nicht gemefen fenn. 3ch will inbeffen, bis ich eines Beffern belehret werde, unmaggeblich annehmen, baf fie ein verlorengegangenes, ober vielleicht noch irgends in bem Abgrund ber Dees re borbanbenes Cardium fen. Geine Befchreibung, wie aus ber bengefügten Rique au erfeben ift, ift folgende : Cardium triquetrum, tefta cordato - trigona; nuda, lævi; valvulis aqualibus, antice compressis, obtule carinatis; vulva regione profunde dehiscente utrinque versus rimam declivi; hymene prostante; ano retuso; natibus procurrentibus, distantibus, parumper inflexis, obtusis; margine laterali postico acute carinato, edentulo. Damit man nun bie brepedige Beftalt blefer Bergmufchel gang beutlich ausnehmen tonne, babe ich fie umgefehrt, auf ihrem Ropfe (ober mill ein anderer fagen natibus et ano infiftentem?) fcbief nad ber Geite aufgeftellt, N ... geichnen laffen. N. 2. ftellt fie vor, wie fie, noch halb im Mutterfaltfteine niftenb, bon ber Gelte bes hinterzwichele - und N. 3. von jener bes Borbergwidele befchaf. fen ift. Bu allem Blude, ba ich eben biefe Abhandlung ins Reine fchrieb, fam mir burch bie Bute bes herrn Mogern gegen mich, ein Grud biefes Ralffteines in bie Banbe, in welchem gwar feine verfieinte Duichel noch Schnede ju feben mar, mobl aber ber tiefe vollfommene Einbrud einer barinnen eingeschlofinen, im Blenberge feither noch nie gefebenen Schnecke. 3ch balte fie fur einen Rraufel. (Trochus) will mich aber feines Beges ganten, wenn ein anderer, ber mehr, als ich , Ginficht befigt, behaupten follte, fie gebore vielmehr unter bie fo genannten Donde fchneden (Turbo) ic. Die verfteinerce Schnede felbft ift nicht porbanben, folge lid mirb bie Beobachtung ihrer Deffnung (Apertura) und mit berfelben bie rechtmaßie ge Bestimmung ihres Beichlechte, ohnmöglich. Der fchraubenartigen Bewinde babe ich fieben bis achte gang beutlich gegablet, Die eine einfache fchrage Reibe bober fno. tiger Budel in bie Quere umgiebt (anfractibus suboctonis, serie nodorum simplice coronatis). Gie ift N. 4. ju feben.

#### Die Dritte Figur.

Abermal ein gleichformigberber, aber viel weißerer Ralffiein (Calcarcus æquabilis albus opacus. Wall.) von unfühlbaren Theilchen, undurchsichtig, ber fich fein politen liren laft, und baburch einen ichonen Spiegelglang annimmt. Er macht bas bobere Beburgegeftein bes Blepberge aus, und ift ohngegebret beffen, nicht mit einzelnen hie und ba gerftreuten, fonbern mit einer Menge gebrangt gufammengebaufter verffeinerter Meermufchein angefüllet, und fobann eine mabre fo gengnnte Lumachella. Seine Mufcheln icheinen gleicherbinge Bermufcheln (Cardium L.) au fenn, wie ies ne bes vorigen; aber von einer gang anbern Befchaffenheit. Biel, benn jene, flete ner , boch augleich von febr unterichiebener Große unter fich felbit; fo, bag inbem bie Einen Die Brofe einer großen Safelnuß erreichen, Die Undern taum eine Erbfe an Brofie übertreffen. Borber und Sinteramidel ( Damit ich mich ber Musbrude eines Statius Muller bediene) find baran nicht beutlich mahrgunehmen, wie fie benn über. haupt icon ben ben Bergmufcheln nicht febr merflich und fenntbar ju fenn pflegen. Die benden Schaalen, Die nichts weniger ale flaffen, und gemeiniglich benfammen, und geschloffen find, find untereinander gleich und fast gleichseitig, von rundlich bergformiger Beftalt , bauchig gegen bas Schlof, bingegen gufammen. gebrudt gegen ben duffern Rand, ber ftumpf, gang, und ungeferbet ift, inmenbia rundhohl, von außen weber in Die Quere, noch nach ber lange geribbet, gerungelt, ober geftricht, fondern glatt und nadenb. Ihre benben Ungel (nates) ragen nicht Diel hervor, wie ben ber vorigen Bergmufchel, fteben auch nicht weit von einander meg, fie lenten fich vielmehr einer gegen ben anbern nabe au. Und biefes find fo bennabe bie foftematifchen Rennzeichen biefer Bergmufchel, Die ich unter ben innele fchen ohnmoglich ausfindig machen fonnte. Much ben biefer fuchen wir gang vergebe lich fowohl ben Ceewurm, ale fein naturliches Bebaufe. Die Schaalen find in ber langen Rrift ber Sabrbunberte ju milchblaulichtem burchfichtigem Raltfpate geworben; und ftatt bes ebebin barinnen wohnenden Seehafens ober Spruglings (Tethys) find Diefelben mit eben bemfelben berben Ralffteine, in welchem fie feft und unbeweglich nie ften, gang ausgefüllet; nur bag ben manchen, ber gangen lange nach, mitten burch, eine mit ben Schaalen felbit gleichlaufende Zwerchwand bon bem eben angeführen Ralffpat burchfest. 3ch habe bier nichts weiter ju erinnern, ale baf man eben biefe Bergmufchein, aber boppelt bis brenmal fo groß, als hier bie großten find, und viel baufiger benfammen, in einem ichwargen gleichformigberben Ralfifteine, in Rabi, gerabe unter bem bafigen Bafferfalle, eingeschloffen antrifft. Die Schaalen felbit find auch ba au weißlichtem , ine mildblaulichte fallenbem halbburchfichtigem Ralf. frate verwandelt worden, und fteben oft, wo ber Ralfftein halb ju verwittern anges fangen bat, etwas außer bemfelben berbor.

### Die Bierte Figur.

Coon oben babe ich gemeibet, bag bas untere Beburgegeftein bes innern fomobi ale außern Bleuberge ein bunfelgrauer, auch fcmarglichter gleichformigberber Ralf. ftein bon unfublbaren Theilchen ift, ber febr viele, fleinere ober großere, tugelrum De, ober in Die Quere langlicht enformige, tobifchwarge, unbewegliche Rerne, fammt felr fleinen verfteinerten gwofchaaligen Geemufcheln beget, fich gut fchleifen, und mit einem Spiegelalang politen laft, und wegen ber befagten feften Rerne fein anderer, als bas Marmor Hammites, L. fenn fann. Sier ift ein ungefchliffenes Stud mit mat. tem Bruche, bavon, und wir feben jugleich, wie ber Stein an ber einen Geite burch bie angebenbe Bermitterung feine naturliche, in bie roftige Rarbe, veranbert babe. Doch ift bas Gefüge bes einen, ju verwittern anfangenben, bergleichen großen Rerns gleichformigberb, ohne bag man ble eigentlichen Theilchen feines innern Bufammen. hange fenntlich mahrnehmen fann. Bo inbeffen an manchen Bruchftuden bie Bermit. terung außerlich fchilmmere Birthfchaft geführet bat, babe ich fonft fein, wie ben einer Bwiebel, ichaaliges Gewebe beutlich erfennen fonnen, jum unwiderleglichen Bewel. Ge bes linnelifden Borgebens, bag biefe erbien, ober enformigen Rerne aus nach und nach gefällten Ralftheilen entftanben, und jugleich burch bie Deeresmellen (motu rotationis) abgerundet, und burch bie barauf gefolgte Berbunftung ber meiften BBaffer. theile jufammengewachfen finb. 3mar ruger Smelin (1. Theil. G. 403. bes überfegten linneifchen Mineralreiche) Linneene Meynung vom angegebenen Urfprung feines Marmoris Hammitæ, und will aus bemfelben, fo wie aus bem Rarlebaber Sprubel , ober Rogenftein einen bloffen Tropfftein erzwingen. Je nun, Die taft fele ner Einwurfe brudt nicht mich. Er mache feinen Streit mit linneen aus; und fiegt er, bann pflichte ich, ohne ju errothen, feiner Mennung ben, wie ber, eines jeben Unbern, ju beffen Geite bie Bahrheit fteht. Offenbar wiberfprechend, ober ohne allen Grund ber Bahricheinlichfeit, foll indeffen, bente ich, linneene Bermuthung boch Begierig mare ich furmahr, ju vernehmen, ob biefer berühmte und mabre haft gelehrte Mann, auch jene große Rugeln fur bloffe Tropffteine? und ben game gen lichteifengrauen Raitftein ber blenbergichen Blengruben, in welchem fie niften, fur Sprubelftein (Tophus Oolithus. L.) balce ? Dir gilt es gleich; eine jebe Dem nung, ift fie nur mabr, nehme ich gleichgiltig an. Mitten in einem bichten, gleiche formigberben, fichtafchgrauen Raltftein (Calcareus aquabilis cincreus, Wall.) finben wir hie und ba einzele niftende unbewegliche Rugeln von 3-4- bis 5. Rollen im Durchmeffer, um und um überzogen mit einer farbelofen burchfichtigen froftallinifch. bruffgen Ralffpatrinbe. Gie fchlagen am Grable Feuer; und braufen mit aufaeaofe nem Scheibewaffer auf. Schlagt man fie nun, fo bart fie auch find, entzwen fo ente bullet fich augleich bas gange Bebeimnif. Die girfelrunde Glache bes Durchichnitts bietet

bletet bem Muge bas naturlichfte Bilb eines ber Quere nach abgefchlagenen ober ab Debr benn funfgig fcmale, concentrifche, bicht aus gefägten Balbbaums bar. fammengebrangte, girfelrunde Ringe fann man vom außerften Umfreife bis gum Dite telpunfte adbien, bie mechfelemeife von bornbrauner ober afchgrauer Rarbe - und wieder mechfelsmeife fiefel. ober falfartiger Ratur finb! fo , bag julest bas gange Bemebe biefer Rugeln, fo mie ienes einer Imiebel, ichaalig ift; sufammengefest aus laus ter concentrifch übereinander liegenden, und mechfelemeife falt . ober fiefelartigen fchage ligen Minben. Go wie inbeffen ben biefen, im Raltftein feit figenten Steinfugeln ber mittere Rern gemeiniglich eine groffere ober fleinere Riefeltugel ift; fo fint bine gegen im Mittelpuntte ber fugefrunden ober enformigen fobifchmargen Rerne unfere angeführten Marmoris Hammitæ gemeiniglich entweber ein Burfel, ober ein Rugel. chen, ober auch eine in bie Quere ovale Scheibe vom weißem Ralffpat. Die beunne ich mich in bem weiß. ober gelblichten, gemeiniglich swifden ben Fingern gere reiblichen ichagligen Rariebaber , ober Rogenffeine, mahrhafte, ober boch verfteinerte Seetorper felbft gefeben, ober gelefen, ober bon anbern, baf ihrer welche barinnen Unfer blenbergiches Marmor Hammites fann man gebort ju baben. auffchlagen, wo man will, fo befommt man gemeiniglich mehr, ober weniger, awar nicht in ihrem naturlichen Stanbe, boch ichon ju Greine geworbene, smofchaalige fleis Bunberlich ift es, bag ber frifche Bruch bes Ralfitele ne Geemufcheln', ju feben. nes nie bie untere, flache? ober nicht fart erhabene, allgeit blog bie obere, von aufen rund erhabene, und ber lange nach tief geftrichte, auch wechselweise mit ftarfen Rib. ben verfebene Schagle (valvula) &. R. B. ober gewiß ben runbholen Einbrud berfel. ben a a bem Muge barbletet! Dem fen, wie ihm wolle: lange gerbrach ich mir ben Ropf, um biefe fleine verfteinerte Seemufchel ben ihren Taufnamen gu fennen. geblich fuchte ich fie unter linneens Bergmufchein (Cardium). Reine Befchreibung feiner fo vielen Urten wollte auf ble Meinige vollfommen paffen. 3ch mußte, bag bie Baftarbmufcheln (Anomia) gemeiniglich an ber einen ober ber anbern Rlappe, bas ift, Schaale, nabe benm Schloffe burchlochert fenn, um, fo wie bie Deerobren und Rlipptleber auf ben Deeresfelfen befto leichter fortfriechen ju tonnen, wenn fie ichon eben baburch oftere bie untere plattere Rlappe verlieren; auch erinnerte ich mich febr auf. por etlich und gwangig Jahren bergleichen fleine Baftarbmufchein, famme ben Puncte corallen, auf benen fie noch faffen, gefeben, umb beschrieben gu haben, bie noch in meiner fleinen Sammlung fenn mußten. 3d fant fie, und ftelle fie mit bier bor an ber Geire, ben . . . A. und .. Ab. Bere ich nicht, fo fcheine bie Mebnfiche feit swiften ber Berfteinerten im Ralffteine, und ber Daturlichen bes abrigtifchen Punctcoralle, vollfommen gleich ju fenn. Und welche ift nun biefe ? Ich merbe erftens meine icon langftene bavon gemachte Befchreibung getreulich vorlegen, und bann merben wir untersuchen, ob fie ber Mitter linne befdrieben babe? und entscheiben, mels

de fie am mabricheinlichften unter ben Seinigen fen ? Gie ift folgenbe : Anomia testa suborbiculata, nuda, postice non nihil angustata, bivalvi, inæquivalvi: valvulis medio gibbis, longitudinaliter profunde striatis, marginem exteriorem versus declivibus, conniventibus in aciem acutam, denticulatam; extus coloris offei, fqualide ex luteolo albentis; intus dilute magis albidis; cætera respective crassiusculis, firmis. Inferiore breviore, minus gibba, ad cardinem ( . . ) transverse truncata, integerrima, intus prope basin dentibus? duobus osseis depresso-planis, arcuatis; tribusque aliis in centro disci, erectis, fere subulatis. Superiore postice longiore, nate scilicet ultra cardinem procurrente, atque a cardine ad natis apicem oblique, et cum declivitate subtus resecta, medioque instructa foramine, introrsum cum testa communicante (E) non tamen natem ipfam, sed cardinis tendinem perrumpente. Diefe ift nun bie genaue vollftanbige Befchreibung biefer bald fleinern, balb großern, balb auch febr fleinen Baftarbmufchel. Alle mögliche Dube babe ich mir gegeben, Diefelbe mit einer jeben ber finneifchen Baftarbmufcheln gufammen gu balten. Reine unter allen fcbien mir fich beffer ju ihr ju fcbiden, ale bie Anomia truncata. L. Siffers (ben ich nicht befige) Rigur bavon, Tab. 9. Fig. 50. fo meniaftens, wie fie mir mein alter verehrungewurdigfter Freund Poba, mit Reifblen gezeichnet, von Wien aus, ohne alle Befdreibung überichieft bat, ift gwar ber Melnigen meber febr abne lich, noch febr unabnlich, fie fcheint mir blof bie untere am Schloffe in Die Quere abgefürste Rlappe vorzufiellen. Benug benm Mangel mehrern lichtes, bag fie ber Meinigen nicht auffallend unahnlich ift; vielleicht wurde aus ber wortlichen Beichreis bung mehr, als aus ber Abbilbung, ju entwickeln fenn ? Inbeffen gefallt mir befto mehr bes genauen Gualtieri Terebratula parva, una verticis parte depreffiore et truncata, altera vero elatiore et acuminata, striata, striis crassioribus, subalbida. Vide Gualt, teft. Tab. 96. Fig. nicht D. fonbern C. Frenfich führet linne biefe Terebratula bee Gualtieri nur ben feiner Anomia Caput ferpentis an, und nicht ben ber A truncata. Aber mit welchem Rechte? Dan halte bie benben linnelichen furgen, und weitlauftigen Befdreibungen ber A. truncata, und ber A. Caput ferpentin, mit ber befagten gualtierifchen Figur und Beichreibung jufammen. Und fubret nicht auch linne jur Anom. Caput ferpentis, und gwar nuch vor herrn Gualtieri. bes Robins Columna Concham Sour (Colum, Erdeaue aquat, cap. XXI. pag. L. Figura pag. YXXVI. Concha diphya supina, et prona Editio Romana. An. MDCXVI.) an? Bie gleich find nun bie benben Figuren, bes Columna, und bes Gualtieri? Es follte mir in ber That febr leib thun, wenn mir bier ber allegeit mit Bochachtung au nennende, um Die Mineralogie und Conchpfiologie beftens verbiente Berr Bofrath bon Born, mein besonderer Freund, auf einem fablen Pferde begegnet mare. befchreibt linneens Anomiam truncatam (Mul, Cafar. Vindob, pag 1:8.) und giebt Davon Tabula Fig. 13. ble Abbildung. Gine Abbildung, bie mit ber bier anaes führten qualijerifden feine, mit ber bes Columna aber wenig, boch ungleich mehr Mehnlich.

Ashnichfelt hat. Eine Abbildung, ben ber nicht, wie kinne zu verlangen icheint, Tendo cardinis valvulæ superioris foramine pertusu, et hians in Anomia trancata; sondern wie et bey der Anomia Cap, serpentis sagt: Natis valvulæ superioris longius prominens, sudtus foramine pertusa, tendine cardinis ipso illeso, und bey der die untere kürzere Klappe am Schlosse nicht sowohld der Duere nach abgekürzet sist, als vielmehr eine ununterbrochene vollstandige Mundung hat. Eine Abbildung endsich einer Bastarbunschel, die Aregnville, Walch, Bourguet, und herr Andred unser die Bohrmuschel, das ist Terebrateln, verweisen, der keste auch in seinen Beier den dus der Schweiz ausderichtlich Anomiam caput serpentis Linnasi nennt (Vide Tad. 1. Fig. d. et c.), und die vielleiche von der wahren linnesschen Anomia Terebratula bloß dadurch unterschieden ist, daß sie der lange nach sein gestricht, indem die seitere glatt, und ohne alle, noch so feine Striche ist.

Meine, fie fen nun bie mabre Anomia truncata L., wie ich glaube, ober eine linneen felbft unbefannte (benn barüber werbe ich mit niemanden ftreiten). habe ich erftlich auf bem Mutterfalfftein ber Ifis nobilis L., bann wieber, fammt ber gleich au befchreibenben anbern Anomia, auf bem bier (2, 2.) abgebilberen fleinen Trumm eines Punetcoralls, gefunden, ben gwar im erftem Theile feiner abriarifchen Deerpfian. gen (G. 8. Tab. 1. N. 3.) Graf Ginnanni, und nach feiner Musfage, auch Graf Marfigli, Madrepore, bas ift, einen Sterncorall nennen, ber aber in ber That ein mabret Puncteorall, und gwar finneens Millepora truncata ift. Diemand bat ibn meines Biffens feitber grundlicher und treffenber, als unter bem Damen Myriozogs. Donati (Effai fur l'hift. de la Mer Adriat. p. 52. T. 8. beichrieben. 3ch befige ba. bon eine Menge ber iconften Stude, alle von ber balmatinifchen Rofte ben Raquia; beffen ohngeachter babe ich blog bas elenbe Rieine malen laffen, vorzuglich megen ber barauf noch auffigenben gemelbeten Baftarbmufcheln. Geine Befchreibung ift folgenbe: Millepora caulescens, erecta, lavis, multiplicato - dichotoma, ramofissima; ramis breviulculis, teretibus, diffusis, undique poris in quincuncem ordinatis; operculatisque pertufis; extimi apice craffescentibus, truncatis, obtufissime convexiusculis. Er ift gemeiniglich mit einem feichten Firnif uberzogen, und wenn man ibn fcon biswellen von bleich rofenrother Farbe gefeben bat, (fo mie feines gleichen mehr an. bere ), fo ift boch überhaupt feine naturliche Farbe meiß, weißlichtgrau, ober wie El. fenbein, welfgelblicht, und geht gulegt ine Braunlichte aber. Birb er frifch que bem Deere gefifcht , fo ift auf bemfelben oft feine Gpur ber gewohnlichen locherchen mahraunehmen, fo, bag man ihn leicht verfennen tonnte. Dieg rubrt inbeffen, wie ben feines gleichen Debrern, blog baber, bag an feines Polypen trichterformigem Route unterhalb, mittelft zweener haarformiger Raben, ein fleiner runderhabe. ner Decfel befestiget ift, ber, wenn fich bie Polypen in ihre malgenformigen ober

verlebet , ovalen Racherchen jurid gleben, Die Munboffnung berfelben vollfommen ger fchliefe, und nur ben ihrem Abfterben auffer bem BBaffer megfallt. Diefer Umftanb, und weil ben bem Corallenfange gemeiniglich verichiebene Hefte meggebrochen werben, (mo benn Die Brudfeite J. J. gegenwartiges Punctcoralle fternformig geftricht ift, ) find hauptfachlich bie Urfache, bag man ibn fur einen Sterncorall angefeben bat. In je mehr Hefte er fich übrigens über feinem furgen Bauptftamme gertheilet, befto richtiger triffe bee Beren Vallas Anmerfung de angulis dichotomiarum recto majoribus ein: aber bas allt von ben aunerften Meften nicht, Die oft einen giemlich fpiten Mintel eine fcbliegen. Allemal fant ich auf verschiedenen Studen biefes Dunctcoralls verfchiedne andere theile Boophnten , theile Schaalthiere auffigen, Die ich ben einer anbern Beles genheit, nach ber Datur gemalt, beraus geben werbe; fur biefesmal will ich mich blog mit Ungeige berer begnugen, bie wir bier ben (2. 2) und wieber ben (a. n. n. ) feben. 3d geftebe es, bag ich anfangs, fo wie Cournefort, ble fleinen ginnober. rothen Boder und Grammchen ( ... ), an benen frenlich bie fpigen Mefte bereits abgebrochen waren, fur eben fo viele auffeimenbe junge Ifides nobiles gehalten babe; ba ich fie aber nachher oftere auf allerhand andern Thierpflangen, und amar famme ihren Meften, gefeben, und mir uber bem bas Bergroßerungsglas bie allerfeinften locherchen, womit fie allenthalben burchftochen find, beutlich ju erfennen gab, fo zwei. felte ich nicht mehr, bag fie bie mabre Millepora minigcea Pallas. fenn. Gle finb niemals (wie boch bie Ifis ) geftricht, haben auch nie einen fnorplichten rinbenformi. gen Uebergug; ihre Rarbe ift jebergeit burch und burch roth, nur mit bem Untere fchiebe, baf fie bismeilen Blut . ober auch Zinnoberroth ift, biswellen bingegen bleich rofenfarbig, ober wie ber Ballag, in welchem Ralle ue bann auch an ihren Meften halbburchfichtig find. Gelten find ber gabelformigen Hefte mehr, als bren Ubthele lungen; ber, eine, ober smo linien bobe, und faum eine balbe, bide Gramm theilt fich an feinem Enbe gabelformig, und ein jedes ber Uefte, noch ein ober ein page. mal, gleicherbings gabelformig, in febr furge, garte, und fein jugefpigte Debenafte, und bas ift Alles.

Eines ganz andern Geschlechtes ist hingegen das Seeproduck ben (2.2.), wenn es gleich der unvergleichsiche Pultas unter die Punctorallen, als eine Nedenart oder Absänderung seiner Millepora liliacca, gestzt fat. Altein, da itere ich sin, daß er mirs nicht veranze, wenn ich einer andern Meynung din. Es ist dasselbe die wahre Cellepora verrucosa Linnæi, ganz unterschieden von desselben Tubipora serpente, das ist, von Ettsiens Schara millepora ninima &c. (p. 81. N. 6. Tab. 27. Fig. E. e. N. 3.), und gehdert solglich unter Pultasins Scharas, ist sedom nich veleselben annularis, wie Linne zweiselhaft vermuther; neln, sondern eine eigene des sondere Art, davon ich unter meinen Zoophyten eine genautre, nach dem Mitrossop

perfertigte Mbbifbung geben werbe, und bie ich bis babin etwan fo fchifbern, und be fcreiben fann : Glomer hemischærico - pulvinatus, seffilis, albus, onacus, dimidis circiter pisi magnitudine; e cellulis ovatis, concentrice giomeratis, compositus; osculis cellularum strangulatis, circularibus, integris, margine exstantibus. habe ich ibn ( biefen Rellen , ober Rindencorall ) bier balb abgemust fo, aber viel boliftanbiger, und febr baufig, auf bem Poro cervino Auctorum Bonanni (einer Millepora, Die linne nicht recht mit ber Fluftra foliacea vermengt bat ) angetroffen. Aufalligerweise fann es indeffen gescheben, ut eroso demum margine. oscula cellularum fubtridentata videantur. Doch muß ich bier einer besonbers merfmurbigen Bafarbmufchel Ermabnung thum , bie mit auf unferem Duneccorall ie berum geirret , und bulest , wie ben (2. 2) bann ben ( u. r.) ju feben ift , bas Unglud hatte, feste auf Demfelben figen au bleiben. Frenlich fcheinen bergleichen Gachelchen nicht allerdings bieber ju geboren, umd man bringt fie auch gewiß nicht aus eitler und jugenolicher Praleren berein; ba fie aber ichon einmal ba find, foll man fie auch mit Ruben wea ftofen? 3ch nenne fie inbeffen Anomiam cordatam, weil fie bie Beftalt eines umaes febrien Bergens bat, werbe mich aber febr freuen, wenn mich jemand belebren will, ob? und welche fie benm linne fenn fonne? Aller angewandten Dube obnaeachtet. fonnte ich fie feither in bemfelben nicht finben. Bemein ift ihr mit ber vorigen Anom, truncata L. Die Eigenschaft, bag bie obere Rlappe bintermarte, etwas lane ger, ale bie untere, bervorragt, und unterhalb vom Schloffe bis berab zur aufer. ften Spige bes Ungels ichief abgefchnitten ift; endlich quod foramen ( m. ) valvulæ einsdem, sub nate, testam ingrediens, tendinem cardinis perrumpat; übrigens aber ift fie von berfelben ganglich unterfchieben, wie aus ihrer Beichreibung abzunehmen ift: Anom, testa parva obcordata albida lævi subdiaphana, utrinque convexiuscula, dorfo medio prope apicem longitudinaliter non nihil introlabente, bivalvi, fubæquivalvi; valvula nempe superiore ultra inferiorem nate, subtus oblique truncata, procurrente, et perforata, foramine cardinis tendinem perrumpente; inferiore ad cardinem truncata, ac medio emarginata. Hæc intus in parte concava, prope cardinem, utrinque dente laterali planiusculo, et simplice alio subulato, erecto, ultra disci centrum, paullo sub emarginatura edentuli marginis, instructa est. Biel baufiger, als auf biefem Puncteorall , habe ich fie fonft auf bem Mutterfteine ber fogenannten rothen Corallen, und gumal famme ber Tubularia fiftulofa, L. und ber, fcbiebenen Corallinen (Sertularia) auf ber Millepora cervicorni Pallaf, gefunden.

# Die Funfte Figur.

Wir haben ben Kalestein vor Augen, ber allenthalben in fehr großen Trummern und Geichieben auf bem Sommen und Schelmberge bes Floggeburgs angutreffen ift, fo in ber Gegend von Althofen, Gutaring, Weting, Silberegg und Sberftein gerabe bor bem Sauptgeburge, bas von Inrol ber burch Rarnthen nach ber Steper. martt bin, fortgiebt, in fpatern Jahrhunderten aufgefeger morben ift, und wechfele weise aus Schichten theils bon weißem , gleichformigberbem , fpat aufbraufen. bem, bann blaulich afchenfarbenem, bichtem Raltftein, ber im Bruche fein fchime mernb ift, theils vom gelbem grobern Perlenfand (Arena boraria Wall.) von glane gigen Steinfoblen (Bit Lithanthrax ligneus fplendens, Wall,) von weifigelblichtem fchieferartigem Steinmergel (Marga tophacea albide flavens Wall.) von Brusfand (Arena faxofa Wall.) von weißem, gelblichtem, gefattigt rothem, auch mit meiße gelb und rothmarmorirtem Bolus (Argilla Bolus. W.) enblich bon weißem feinerem Berlenfand, ber mit Ralttheilden gemifcht ift, und aufbraufet zc. bestehet. Daß inzwie fchen auch bieß fpatere Risgeburg, bas fich bin jum Sauptgeburge jufchiebt, und an baffelbe anfchließt, auf einem altern Befteine ruben muffe, fcheint nicht bezweifelt mers ben zu fonnen, ba beffelben tiefere Graben, infonberbeit ber fogenannte firchberger Braben, Trummer vom Alpengeftein (Sax, molare granatin, W.) Beftellftein (Sax, fornacum W.) und vor allen, einzele, bis amo Raufte große, auch faft eine gute Spanne lange Granaten (Granatus crystallifatus vulgaris ruber; figura dodecaedrica ex rhombis duodecim, angulisque folidis quatuordecim composita, cortice steatitico carulco - virescente obductus, Wall.) in Menge beget. Dun auf unfern Ralt. ftein gurud gu fommen, fo ift biefer febr bart, gleichformigberb von unfuhlbaren Theil. chen, im Bruche matt, entweber von fcmugig meiffer, ober aus bem meifen ins gelblichte mehr ober meniger fallenber Farbe, und lagt fich fchleifen und poliren, wie man jum Theile (Fig. 5.) ben a. feben fann. Den Connenberg binab gegen Butaring au, find benberfeits langft ber Straffe bie großen Begmartiteine von bie. fem Raltftein gefest morben. 3ch fand ihrer mehrere mit einer bis sween Ringer bis den barten Steinrinde von ichmugig weißlichtem Durchscheindem Raltfpat übergogen, und fchlug bavon bas Stud berab, fo bier (Fig. 5.) ben & vorgestellt wirb. be ber Ralfftein, und bie Ralffpatfteinrinde, find mit einer unaussprechlichen Denge bon verloren gegangenen? ober nur noch in bem Abgrunde ber Deere fich aufhalten. ben, in Rarnthen aber feit Sahrhunberten jurudgebliebenen, und bereits berfteiner. ten, theils Mabreporen, theile Milleporen gefüllet, mit eben benfelben namlich, bie in einer noch viel mehr unaussprechlich großern Menge einzeln, und los auf allen merglichten, und befibalben febr fruchtbaren Medern, Wiefen, und Bugeln biefer gangen Begend gefunden merben, und bie ber Dobel, ber überall Pobel ift, in Rraft eines lacherlichen Darchens, fur fteinerne linfen balt, Die an einem Sonntage follen ausgefaet, und jur Strafe bes ju fenernben, aber verlegten Lages ju Stein gewore ben fenn. Schon ber gelehrte bormalige Borfteber ber gragerifchen Grernwarte, Micolaus Doba, bat es eingesehen, ( b b feled, ex Amanit acad, Linnaan, differt, in addit, Biwald, pag. 174.) fo, wie langftene vor ihm bie fcmebifchen Bater ber Beidichte

Befchichte ber Ratur, linne, und Ballerius, bag biefe vermeinten linfen mabre Lithophyten je gemefen, und theils von febr fleinen, fo genannten Polypen (Hydra) theile von Quallen (Medula) aufgebauet worben find. Deffen ohngeachtet balt fie noch Bald, und fein Unbang, fur Beliciten, Phaciten ic. eine Urt vielfammeriger Schneden, beren mabres Driginal (wie er mabnet) im Dufcheifande von Rimini, Sicilien, auch von Caworli und ber Rufte Iftriens ic. entbedet worben, und fury, ber Nautilus Beccarii Linnzi ift. Allein, biefe Mennung (ich fage es, ohne bie Bochadtung gegen bie vielen Berbienfte eines fonft fo großen Belehrten gu bere lieren, ) ist im Grunde falich. Kann das Schiffsboot (Nautilus) ein Original der Schnirfelichnecke (Helix) senn ? Ich will indessen geleen lassen, daß Helicit, ob fcon nur willführlich, fur eine Urt ber fleinen Schiffsboote bier genommen merbe. Bie fann ein noch fo fleines, ja mifrofforifches, und bod) mit biefen Rammern, und einer Mervenrohre verfebenes Schiffsboot, bas Original fenn eines Gce. thieres, bas meber eine Mervenrobre (Siphonem communicantem), noch mehrere in einander gebende Rammern bat? bas gwar mehrere Bellen, Robren, ober wic fie fonft beigen mogen, benfammen bat, aber einzelne, und berer jebe ibreit eigene Bewohner bat ? mit einem Borte, bas fein Schiffsboot, nicht einmal ein Schaalthier , fonbern ein githophnt , und noch uberbem ein githophnt pon verfchieb. nem Beichlecht , und vericbiebner Urt ift?

2. Helmintholithus Madreporæ lentiformis: deperditæ? an adhucdum uspiam existentis. Varietas subalterna Helmintholithi Mādreporæ Linnæi p. 267. N. 14. ab eodem non recenstia. Corallum Porpitær rotundi, utrinque convexi, integri, strati. Wall. T. 2. p. 137. N. 9. lit. a. Cochlites Helicites rotundus utrinque convexus stratus Waller, T. 9. p. 484. lit. a.

Diefer berfteinerte Sterncorall hat vollsommen bie Bestalt einer linfe, nur bag er zwen, bis brenmal großer und fiddrer ift: benberfeite runberhaben, am Ban

be allenthalben gang, und ungeferbt; ohne Mabelgrubchen ober , ober unterhalb; und mit vielen aus bem Mittelpunfte frumm gegen ben außerften Umfreis laufenben feinen Strichen benberfeits bezeichnet. Diefe vermeinten Striche, Die oft, megen bes antlebenben erbigen Schmuges, wenig ober gar nicht gu feben find, find in ber That felbft nichts als organifche Theile ber Geewurmer, Die ben Corall nach und Der Corall befteht namlich aus lauter übereinander nach gang aufgebauet baben. amiebelformig liegenben, fich aber unmittelbar nicht beruhrenben, jeboch an ber allge. meinen, burch benbe Birbel gehenden Uchfe hangenden, halbfuglichten, oberhalb runderhabenen, feinen, fteinhaften Blattern, Die alle auf ber obern Geite, vom Dit. telpuntte aus gegen ben außerften Umfreis, mit frummen fpiralartigen eingebrudten Bir feben bieg flar und unwideriprechlich ben u, Rurchen ausgeschnitten finb. mo ber Raliftein, und mit bem Ralffteine bie in bemfelben eingeschlognen, linfene formigen Sterncorallen, ju gerfallen, und ju verwittern bereits angefangen baben : und eben fo flar muffen wir bieg ichon aus bem bloffen burch bie benden Birbel fent. recht geführten Durchschnitt berfelben feben, ber (wie ben . . . ohngefahr vor. geffellet wird) Die Beftalt eines langetformigen Blattes eines fleinen Beiben . ober Relberbaums bat, und an welchem fich allegeit bie begberfeits von benben Birbein gleich abftebenben Blatter in eine langlicht ovale Figur vereinigen. benn Die allmachtige Beisheit bes Schopfers, in ber Runft ber Qualle (Medula) fich ibr Behaufe aufzubauen, nie genug bewundern tonnen. 3ch ftelle mir ben gane sen Bau blefes Grerncorulle ohngefahr fo vor: Das En bes Geewurms hat eine girfele runde, unterhalb rundhoble, oberhalb aber mit fpiralfrummen Ginfchnitten (bie ibr ein fternformiges Unfeben geben) bezeichnete Qualle ausgebruter; biefe bat einen taltigen Gaft ausgeschwigt, ber fich berbartet bat; auf ben bat wieder biefel. be, noch bor ihrem Tobe und Berhartung, im Mittelpunfte ein andere En gelegt , bas wieder eine neue etwas großere Qualle ausgebrutet bat, und fo immer welter ze. Dief find nicht erft meine Bebanfen. Gie find Die Bedanfen aller berer, bie bie Stein , und horncoralle ju bem Thierreiche verwiefen haben ; und bie ich nur aus bem verdienftvollen Statius Muller gan; beraus gefdrieben babe. Rubrt man nun ben Durchfchnitt fentrecht auf ben Durchmeffer, bas ift auf Die Spindel, Die burch ble benben Birbel geht, und folglich parallel in gleichlaufenber Richtung mit bem mitt. fern und größten flachen Birtel bes linfencoralls, fo bat man (bis auf ble Dervene robre) bie gangliche Zeichnung bes Nautilus Beccarii L. vor Mugen, wie ben & & au feben ift. Die Urfache liegt am Tage. Die halbfuglichten, unterhalb rundhoblen. und mit fpiralfrummen concentrifden Furchen bezeichneten Blatter, liegen, wie bie Schalen einer Zwiebel, vom Mittelpunfte bes Coralls bis jum Ende ber Achse binauf, . übereinander ; bie Meugern bebeden ftete und gang bie Innern, folglich fchneiber ber Durchichnitt bon einem jeben Blatte im gangen Umfreife eine fleine Lunulam. Das

ift, einen fleinen monbibrmigen Theil meg. Rann man noch blefe linfenformigen verfteinerten Geschopfe fur Rautilten ober Belieten halten? 3ch will hier nicht einmal rügen, baf, wenn man ja aus Diefen verfteinerten fo genannten linfen einen
Nautilus hat heraus drechfeln wollen, man allezett eber auf ben Nautilus crifpus L.,
als auf ben Beccarii, hatte verfallen follen. Allein es fanns auch ber nicht fenn.

C. Helmintholithus Milleporæ umbilicatæ: deperditæ? an adhuc ufpiam exitentis? Varietas Helmintholithi Milleporæ Linnæi p. 167. N. 15. ab codem non recenfita.

Madrepora simplex orbicularis utrinque plana stellata. Poda Additam, ad Corallia Baltica pag. 176. N. II.

Bemeiniglich wird biefer verfteinerte Dunctcorall mit bem vorigen Sterncorall vermenget, und benbe fo, wie ber balb zu beichreibenbe, gang unfüglich fur eine ftet nerne linfe gehalten. Indeffen ift er von bem vorigen nicht allein ber Art nach, fonbern auch felbit bem Befchlechte nach febr unterfchieben. Biel niedriger, und einiger. maaffen auch aufammengebruckt, ift er bennoch nichts weniger, ale platt und flad), fondern benderfeite wieder runderhaben, bod mit einem giemlich großen, tief eingebrudten Dabelgrubchen an benben Birbeln verfeben. Hebrigens fieht man (oft nur burche Bergroberungeglas) benberfeite an ihm nichte, ale febr fleine, nur fo gar wenig hervorftebende welfe Drufen (papillas), Die in concentrifche Birtel eingetheilt au fenn icheinen. Dit einer feinen Reile babe ich ibn in Die Quere (parallele ad planum circuli maximi ) geofnet ; ber Durchiconiet mar allegelt eine girtelrunde Schele be mit einer eingeschriebenen Spirallinie, Die mit mehr ober weniger, naber gufam. mengebrangten ober weiter von einander abstebenben Punften burchftochen mar, wie man bieg ben . . . beutlich, ober burche Difroffop wenigftene, feben tann. Befchabe binaeaen ber Durchichnitt burch benbe nabelformige Birbel, fo ftellte er, wie ben n. n. au feben ift, ein febr fchmales langlichtes Doal por, bas benberfeite in ber Ditte ausgeichweift, ober boblicht eingebrudt, und ber gangen lange nach, mit einer eine gelen Reihe brenedig monbformiger Duntte bezeichnet mar. Sieraus folog ich benn naturlicherweise gang grundlich auf feinen innern Bau und Bufammenfegung; inbem ich mir benberfeits eine aufrechtstebenbe, in einen Schnirtel (etwa wie eine frege bangende Schneckenfliege) fortlaufende, fchmale Band vorftellte, Die von ber unter ften Tiefe bes Dabelgrubchens ausgeht, in ihrem taufe allegeit an Sobe junimmt, bie fie Die Bobe bes Coralle erreicht, bann wieber, tamquam in puncto flexus contrarii, niedriger und niedriger wird, bis fie am duferften Umfreife ber mittlern Bir. telflache (in peripheria-plani circuli maximi ), ale bem unterften Orte, wieder aus. gebt und verichwindet. Genfrecht auf Diefe Mittelfcheibe, und bart an Die auf. rechtstebenbe Spiralmand angefchloffen, boch nach bem taufe berfelben, fteben bie fel.

5 2

nen Sagrrobren ber Polppen, je nachdem ihrer mehr ober weniger find, gebrangter benfammen, ober melter auseinander. Die gange Dide biefes Punctcoralls, jumal pon einem Dabel jum antern, betragt faum eine linfe parifer Daoges; bie Robren hingegen tann man in Babrbeit Barrobren nennen, fo unbebeutent ift ber Durch. meffer berfelben, und fie ichliegen fich noch überbem gang bart an Die Spiralmanb an ; baber verfchwinden fie allezeit auf bem wirbelrechten Durchfchnitt w. n. (in plano fectionis verticalis per polos umbilicales) indem man blog burch bas Bergroßerungs. glas an bein außern Rande ber brenedig montformigen Beidnungen Die Balfce ibrer baarmafigen Dide feben fann. Da enblich biefer Duncteorall nicht fo, wie ber porige Sterncorall, benberfeits runberhaben, fondern vielmehr benberfeite in ber Dit. te rundhohl ift, fo fonnen fich bie benberfeitigen bogenformigen Rrummungen, als bie Mertmale ber Spiralwand, nie auf bem fentrechten Durchfchnitt beffelben in lang. lichte concentrifche Ovale, wie ben . . . , fchließen; fonbern es muffen blog bie ente gegengefesten Enden eines jeden Dvals, in Beftalt eines bregedig monbformigen Bos gens, ju feben fenn; und ber, unter ben anbern allegeit ber großte, mo ber Duncte corall (in ber mittlern Entfernung gwifchen bem Mittelpuntte, und bem außerften Umtreife) am bidften ift. 3ch glaube es fen nun genugfam erwiefen, bag auch Diefe vermennte Steinlinfe meber ein Dautilit, noch ein Belicit fenn tonne; und baß am allerwenigsten ber Nautilus Beccarii L. ihr mahres Original fen. es aber, wenn bas mahre Driginal Diefes verfteinerten Punctcoralle bie Madrepora Verrucaria Linnai mare? 3ch will biefes ex Tripode nicht behanpten, und überlage fen es gerne benen gu enticheiben, Die hierinnen mehr Ginficht, als ich mir gutraue, befigen ; ohne ihre guten Brunde mochte indeffen biefe Mennung vielleicht bennoch nicht fenn. Linne felbft fcheint im Zweifel geftanben ju baben, ob er feie ne Madrepora Verrucaria unter bie Tubiporas oter Milleporas ac. verweisen follte.

 Helmintholithus Milleporæ lentiformis: deperditæ? an ufpiam in abyffo marium adhuc exiftentis? utrinque convexus; tubis recits in fpiram ordinatis, ut in priore. Varietas fubalterna Helmintholithi Milleporæ Linnæi p. 167. N. 15 ab codem non recensita.

Größer, auch viel höher, oder bauchiger, als die benden ist befcheiebenen, iff biefer verfteinerte Junctorall (fo viel ich dere gesehen habe), von ichwarzbraub ner Farte, fein politer, mit einem weitigen Glange, von unschifdoren Theilchen; und bisweilen mit teinen sichtlichen, bisweilen mit ziemlich sparfam gerftreuten, endlich bisweilen mit einer großen Menge zusammengehaufter, sehr keinere, weißer, doch wes der eingebrückter, noch hervorragenber Puntte, ober und unterplaß gleichfan bes siete. Bemein mit dem Erstern hat er die Eigenschaft, daß er bezderfeits runderhaben, und vollfommen linfensoring ist; hingegen tommt er mit dem kegtern darinnen über.

überein, baf er benberfelte eine aufrecht frebenbe Spiralmanb, inte hart an biefelbe angeschlofinen und fenfrechten Saarrobren, befigt. Inbeffen ift boch feine Spiral. mand bon ber bes ift gemelbeten barinnen unterfdieben, bag fie nicht bom Mittel. punfte que, ale bem niebrigften Orte, bober und bober auffteigt, bie fie wieber mehr und mehr, bis jum außerften Umfreife ber Mittelfcheibe, an Bobe abnimmt; fonbern gerabe im Begentheil, im Mittelpunfte am bochften ift, und bann fort und fort, bie jur mittlern Birfelfiache niedriger, und niedriger wird. Ich ftelle mir fie bor, wie et. ne in einer hoblen Rugel eingeschlogne, und biefelbe ausfüllenbe Spiralfeber, bie fich um ben Durchmeffer berfelben, ale um bie Gpinbel, herum winder, und folglich, ie mehr und mehr fie fich bom Miccelpuntce benberfeite entfernet, befto mehr und mehr augleich benberfeite an ihrer Sobe abnimmt. Bieraus entftebet benn gars natur. lich, bag ber mirbelrechte Durchichnitt Diefes Duncteoralle allegeit, wie ben bem tine fenformigen Sterneorall ( . . . . ), geben muffe eine Ellipfin cum infcriptis ellipfibus concentricis tot, quot spirae circa minorem conjugatorum axium revolutiones funt; feu quoties spiralis paries ma orem intersecat axem: ber maagrechte bingegen, fo, wie ben bem vorigen , benberfeits genabelten Punctcorali ( . . . . ), eine girtefrune De Scheibe mit einer eingeschriebenen Spirallinie borfiellen muffe, an beren außerem Ranbe die Mundungen ber Barrobre beutlicher, ober nicht fo beutlich au feben find.

2. Helmintholithus Meduse orbicularis? deperdita? an uspiam existentis adhuc? Corallum Porpitæ rotundi; ab una parte convexi, ab altera plani. Wallerius.

Helmintholithus Nautili numalis, testis majoribus planis. &c. Born. T. 2. p. 28.

Lapis Numismalis, aliis Helicites, aut Phacites. Gmelin. T. 4. p. 64. lit. c. Tab. 17. fig. 201.

Helicites, five Phacites, aut Lapis numularius. Walch. T. 1. p. 140. Tab. 8, N. 3.

Niemand, hoffe lch, wird mir verargen, dag ich diese Versteinerung, (davon Smelin am angeführt Orte eine Abbildung der untern Seite giebt, die mit meinem Stude volltommen übereintommen,) nicht anders, als fragtweise unter dem Namen einer versteinerten tellerformigen Lualle vorgestellt habe. Man sieher sich nach den Litaten, wie verschiedentlich von derselben größere Mineralogen, als ich nich, gedacht haben. Wenn ich schon gleichsam mehr als versichert für mich selbst bin, gedacht, das inneens Madrepora simplex ordicularis, plana, stella convexa. Fig. V. lit. a. et b. (Vide Corallia Baltica ab Henrico Fougt edita.) eine und eben bieselbe (nur die Größe ausgenommen) mit der Meinigen sens müsse; so hat mich den moch das Besspiele eben besselben großen Mannes, (dem niemand die größten Einsigh,

ten in ber Befchichte ber Matur abiprechen fann; ber, fo viel er auch gefchrieben bat, alles mit der reifeften lieberlegung, und einem Reifterverftande geichrieben bat; und furg, ber ben mir menigstene allegeit, bom erften, und großten Bewichte ift; ) Linneens Benfpiel, fage ich, bat mich etwas fcuchtern gemacht, nicht gu breifte barine nen ju fenn, wo er felbft nicht anbers, als sweifel und frageweife fpricht. Go be fannt es ift, bag er ben fogenannten Lapidem Numismalem als bie gwote Mbanbe. rung feines verfteinerten Sterncoralls vorgestellt bat; eben fo wiffen wir, bag, mo er nadher immer beffelben gebacht bat; ftere bingugefest babe: an Medula Porpita petrincata? Er ftund alfo blog im 3melfel: nicht ob berfelbe ein verfteintes Schaalthier fen; fondern ob man benfeiben füglicher unter bie verfteinerten weichen und mit Glieb. maffen verfebenen Seewurmer (Mollufca , ale unter Die verfteinerten Lithophyten verweifen follte ? Dem fen nun, wie ihm wolle; mas ich bavon weiß, und meine une maßgebliche Meinung, werbe ich hier getreu und genau vorbringen; Die vollige Ent. fcheidung bes Greite bingegen, fo wie tinne, Undern überlaffen. In ber oftere fcbon gemelderen Begend von Butaring wird biefer Pfenningfrein, fammt ben fo aenanme ten linfenfteinen, benm Umadern haufig gefunden. Der Brofe nach giebe es folche, bie einem faiferlichen Grofchen, Behner, auch einem Conventions 3mangiger, und barüber it. gleichen. Sie icheinen benberfeite gang platt ju fenn, gemeiniglich aber, wie ein faiferliches Sieben . ober Siebengehnerftud, etwas gefrummt, und eingebo. gen. Sieht man fie indeffen genauer an, fo nimmt man boch mabr, bag fie auf einer (ber untern) Geite platt; auf ber anbern bingegen (amar febr ichmach) runderbas ben finb. Ihre garbe ift balb mehr ober meniger fcmugig weiß, balb grau, borne grifg, ober wie bie ber lichtern Flintenfteine; je nachbem fie mit mehrerm erbigen Schmuge überjogen find, ober bie burchicheinenbe Raltspatrinbe, mit ber fie bier überhaupt von benden Geiten umhallet find, hervorfieht. Wenn ich ift nur noch bingu fege, bag fie matt, und undurchfichtig, ober, im legtern Salle, an ben Ranten durchscheinend find , fo ift an ihnen außerlich gar nichts mehr ju feben. Dem gefraffigen Bahne ber Belt, fo Grein fie auch find, tonnen fie ingwiften fo menia. ale andere Dinge trosen; und wir feben fie baber bfrere benderfeite eben fo bie unb ba angefreffen, wie ein murmfichiges Sol; vermuthlich burch bie Bermitterung untet ber Erbe. Diefer Umftand war mir gunftig; und ich fabe baburch an ber untern Seite gegen ben außerften Umfreis ju, gerabe wie auf ber gmelinifchen Figur 201. biele bogenartige, febr gebrangt concentrifche, und tief eingeschnittene Striche; mieber andere bergleichen, Die vom Umtreis gegen ben Mittelpunft bin, aber nicht gerabe, fondern bogenmeife, liefen; fo bag baburch ber Pfenningitein bafelbit ein fchief negformiges Bemebe angeigte. Aufgemuntert hiedurch, und febnfuchtevoll ju wiffen, wie biefe concentrifche Bogen, und bie biefelben nach ber Quere burchfreu. genden bogenformigen Gtrablen um bem Mittelpunfte ber gangen Scheibe felbft befduffen

ichaffen maren? ergriff ich ich eine feine fcharfe Reile; und feilte bamit bepberfeite fo lange, (boch viel langer auf ber obern Geite,) bis ich auf die Innerften Rreife tam. Dun fabe ich, erftens : bag fie feine concentrifchen Birtel, fonbern fpirale, aber boch runbfple rale, nicht wie ben ber Urtica marina Velella Fabii Columna, langlich enformige Rrummungen fenn; bie oberhalb nicht, aber mohl unterhalb, fein eingeschnitten find, und fo gebrangt benfammen, bag man ihrer bom Umfreife bis jum Mittelpunfte gu brenffig, und im gangen Durchmeffer ben fechegig gabten fonnte; zwentens, bag bie frummen Querftriche nicht bis jum Mittelpuntte bin langten ; brittens, bag, nach. bem ich fcon von ber obern Seite fo viel meggenommen batte, bag bereite auch auf berfelben bie fpiralen Rrummungen um und um fichtbar murben, Die innerften benm Dite telpunfte felbit noch nicht erichienen ; folglid), bag, wenn gleich ber obere Theil febr ftumpf runderhaben ift, ber Birtel jedoch felbft ein wenig eingebrudt, und genabelt fenn miffe. Weil ich benn aus biefer Qualle meber Die Medulam Porpitam L. noch feine Velellam fo gang mit aller Bewißheit beraus bringen fonnte, von ben ub. rigen linnelichen aber gar feine fich baju fchiden wollte: fo nannte ich fie, wegen ib. rer außerlichen Beftalt, Die tellerformige, und ftellte mir fie ohngefahr fo por: Medufa orbicularis, fupra plana, obtufifime convexiufcula, nuda, fevis; centro umbilicato; fubtus plana, fulco rotunde fpirali incifo, revolutionibus ftivate confertis plurimis; radiisque oblique arcuatis, impressis, decussantibus, marginalibus, ore centrali dehiscente. Bielleicht-aber freplich nur vielleicht-hiengen einft von ben außerften Ringen bes Umtreifes tiefes rog , ober gallertartigen Geemurme, mo bie fchief gebogenen Querftriche ju feben find, eine Menge langer und runber fleischiger Frangen, Barte, Subter, Jafeen, Saare, ober wie man biefe, ben Quallen febr naturliche Theile, noch fonft beigen fann? - Und biefe find nun meine que falligen Bebanten bon biefer Urt Qualle. Weber ftoly, noch febr eigenfinnig barauf. überlaffe ich Diefelben mit gang faltem Blute meinen geehrteften beiern aur fernern reifen Prufung.

a. Ohnmöglich fonnte ich feither mit biefer Bersteinerung gurechte fommen. In Menge wird sie gugleich mit ben boretwähnten Linfensteinen ausgegraden. Sie iff, wie ister Sigur angeiget, rellersormig, in ber Annbung these Umtreifes gang; niche bider, als etwa ein gedoppeltes starteres Papier; unten und oben platt; aber auch unten, und oben, gerade im Mittelpuntte, mit einer kleinen hetvorragenden Drufe, ober Warge (papilla mammillari) berfeben: fur sich von tallspaturiger Natur, und burchscheinend; außerhalb jedoch stees mit staubigem, feste antsebendem, lichzgelblich, tem Mergel beschmugt, und baber mart, und undurchsichtig, auch ohne alle mertliche Zeichnungen. Ich pabe sie von allen Seiten an und abgeschiffen; sie war aber allenthal, ben von gleichstem Bertebem Gestige, und unstübsbaren Teptigen, und ich trachtere vergeb, ben von gleichstem Gestige, und unstübsbaren Teptigen, und ich trachtere vergeb,

lid

lich, nur bie mindefte Spur einiger Zirtel, Striche, Robren, Sterne, ober Poren ju erblicken. Sollte fie nicht erwa gar ein bloffer Deckel bes genabelten Seremooralle, ober sonft irgend einer Schnecke fenn? — Der gemeine Mann gablt fie mit ju ben berifteinerten Linken.

### Die Sechfte Figur.

Unwiberfprechlich, bunft mich, beweifet ber mit lichophyten gefüllte Ralfftein von Butaring , bas einstmalige Dafenn bes Meeres, bor unbentlichen Jahrhunderten name lich, beffen folglich feine Befchichte Melbung thun fann; ju gefchweigen ein Menfch. Eben benfelben Gas befraftiget inbeffen, und smar eben fo übergeugenb, ber bereits ju hartem Steine geworbene Mergel biefer Begend. Wir feben ihn bier in ber feche. ten Rique nach ber Datur gemalt. Er ift licht afchgrau, nur wo ibn mit Gifenoder gefchmangerte Baffer gefarbt haben, mehr ober meniger gelb; fo bart biemeilen, bag man ibn mit Eifen und Schlegel gerichlagen muß; boch ichmilgt er benm totrobre für fich felbft ju einer afchgrauen Schlace. Ein Stud bavon marf ich in autes Scheibemaffer; mit Aufwerfung ungabliger inftblafen, braufere baffelbe fo ftarf auf, bag man bas gewaltige Sieben mit bem Ohre boren fonnte; beffen ohngeachtet ließ es einen farten Gag guruck, ber fich, nachbem ich thn ausgefüget, und filtrirt batte, amifchen ben Ringern gwar febr fein, aber boch fprobe geigte; bas Bergroßerunger alas hat mich nachber überführet, bag biefer mit Thon innigft verbundene Ralf, jugleich febr fart gemifcht fen mit fdmarger Stauberbe (Humus ruralis, L.), mit ben ale ferfleinften, und feineften Rliefen von Rogenfilber (Mica laminola L.), bann mit weiße fem, burthfichtigem Quieffand von ungleichen Theilchen (Arena mobilis L. a. Arena inæqualis. Wall.) Diefer Gand ift es auch, ber unferm berharteten Mergel im frie fchen Bruche ein feinfanbortiges Unfeben glebt, und ihn julegt jut Marga arenacea grifea indurata Wallerii macht; bas ift, ju bem fanbartigen Mergel, ber, nach Musfas ge aller verftanbigen tanbwirthe, fo viel jur gruchtbarfeit eines tiefen, fchweren, naffen, ober boch feuchten Brunbes bentragt; und bem ohnfehlbar bie in Rarntben von ihrer Bruchtbarfeit fo berühmten Heder bes Brappfelbes swiften Bolichatt, Althofen, Silberegg, und um Butaring , biefelbe ju banten haben. In Diefem bereits verbare teren Mergel finden wir benn erstaunlich viele, und eben fo berichieben verfteinerte Schaalthiere, bavon viele fo flein find, bag man fie erft mit bem Bergroßerunge, alafe feben, und thr Befchlecht und Urt beftimmen fann. Groß ober flein, find fie allezeit gefchloffen, und inmenbig mit eben bemfelben Mergel gefüllet, woburch benn Die genaue foftematifche Bestimmung ben vielen febr erfchweret wird und man fie oft nur gleichfam rathfelmeife beraus bringen muß. Deine tefer werben es beftens ent. icheiben: ob ? und wie febr partbenifch bas Glud (benn freglich muß bier ben ber offen

offenbaren Donmöglichteit bas Schloß, ober bie Dunbung ju feben , bas Blud bas meifte thun , und ber Runft ju Sulfe fommen ) meine Dube, und ben angewand. ten Rleif in Bestimmung berfelben begunftiget habe. Go glaube ich erftlich ben a. a. eine Drenedmufchel, und gwar ben fogenannten finneanischen Reif ( Donax cuncatus L.) ju feben. Helmintholithus Donacis cuncati L. Die benben Schaa. fen, ober Rlappen find brenedig, ungleichfeitig, zwenmal fo lang in bie Quere, als fie vom Schloffe bis jum Rande bin find; febr bict, von falffpatartiger Datur, und aus ber gelblichten gulegt ins braunlichte fallenben Rarbe; es fen benn, baf fie gans, ober sum Theile mit einer feichten, fcon gang verfaltten, und baber bereits meifen matten Rinde übersogen find. Der Ungel ber Ginen fieht benn ber Unbern gerabe gegen über, und bende nabern fich mit einer fchmachen Rrummung einander febr, ohne mertiid ud bem Bintergwickel mehr als bem Borbergwickel guggmene Die feitformige Bestalt tommt biefer Urt Dreneckmuschel mit ungleich groß. ferm Rechte su, ale bem Donax Trunculus, five truncatus L. benn bon bem hoche ften Budel ber benten Ungel, wo bie Dufchel am bauchigften ift, laufen bie benten Schaalen febr fart gegen ben gangen, ungegabnelten außerften Rand in eine febr fpis susammengebrudte Schneibe berab. Der Borbergwidel ift fibief abgeffumpft, viel breiter ale ber Sinterzwidel, rund enformig, etwas eingebrudt, boch mit ein wenig bervorftebenber Borberfpalte (rima), und woferne er noch mit einer feiche ten Ralfspatrinde überzogen ift, fann man an bemfelben bie allerfeinften Striche mit bem Mifrostop mabrnehmen, Die von ben Ungeln fchief in Die Quere ausgeben, und quer uber bie Dberflache ber benben Seiten fortfegen, ohne bag hieburch bie Dufchel nach ber lange ober Quere geribbet, gerungelt, ober geringelt genenner merben tonne. ober glatt gu fenn aufhore. Bas ben hintergwidel (Anus) anbelangt, fo ift berfeibe merflich fchmaler, und langer, fast langerformig, und gleicherbinge etwas einge. brudt.

Bang von der ist beschrebenen unterschieden ift die versteinerte gwo und die schaalige Muichel ben a. a. Bwenmal so breit, als lang, ist sie in de Lucre langlich enformig, oder obal, und nach eben derielben mehr rundersadenn, als guu sammengedrudt und flach; krumme, aber nicht sehr tiefe Querstreife laufen mit dem dußen Nande parallel, und concentrisch über derselben hin, und wenn man sie mit dem Bergebserungsglafte genau unterfucht, so sieht man noch überdem andere mach der känge vom Schlosse gegen den Nand hin gezogene seiche Seriche. Nackend, glatt, und von schmuzig gester, oder auch braunkforer Farbe ist sie mit gemeiniglich vors gekommen; es sen benn daß sie sich gang verkalft war, denn in diesem Falle war sie ganz weiß, und matt. Nach Bourguet Traité des petrisications, und Walche Serlmeich, konnte sie anders nichts, als ein Musculit, das ist, eine Art von dem linneanischen Mytilus seyn. Aber, ich nehme die dunnschause, sehr zerbechliche Entenmissmuchel,

mit nacktem Angel, und hautigem Nande, (bie es schwerlich senn wird,) davon aus, welche konnte sie wohl seyn ? Ich für meinen Theil wollte schon lieber unterden Riaffmuscheln die jedermann bekannte Malermuschel (Mya pickorum) daraus mas eine. Zwar (ich bekenne es) war allezeit stakterer Hang ber mit, dieseibe um ter den Tellmuscheln auszusuchen; ich glaubte auch, sie schon wirklich aussindig ges macht zu haben, als ich do des Argenville. Tellmuscheln, Tad. 22. Fig. I, das ist Borne Tellina Gari tad. 23. Fig. 6. 7. erfaß; aber Numpf je nun, ich lasse gerne handeln, und mich zulezt alles belehren, sie soll auch Tellina Gari senn, doch nur unter dem ausdrücklichen Beding, daß beyde, Born und Argenville tlar etweisen, daß sie von einer und eben derselben mit kinnen, und Rumpfen reden. Bis dahin will ich sie noch pro Helmintholitho Mya pickorum L. halten.

Es folget nun ben 2. 2. eine fleine fammartige verfteinerte Bergmufchel, bie, ba ich berer eine Menge naturliche, großere und fleinere, bom abriatifchen Reere, bie ihr vollfommen gleich feben, befige, ich mich nicht enthalten fann, fur ben Helmintholithus Cardii ftriati diaphani angufeben, beffen Braf Ginanni im 2. Th. G. 30. Melbung thut mit folgenden Worten: Conca piccoliffina bianca, con qualche fascia di color pavonazzo chiaro, erigata à pettine, und auf ber swanzigften Rupfertafel N. 140. Die Bigur giebt. Un ber berfteinerten ift meiter nichte gu feben, als baf fie gang berfaltt, weiß, ftart gewolbt, bann etwas ungleichseitig, nach ber lange ae. fricht , und am Rande gegahnelt ift. Da nun aber Ginannis Befchreibung nicht fo abaefaßt ift, bag linne bavon einigen Bebrauch batte machen fonnen, fo babe ich Die abriatifche nach ber Datur malen laffen, und gebe bier bie achte vollftanbiae Des fcreibung : Cardium ftriatum : tefta suborbiculato - cordata, gibba, ad anum oblique declivi, bivalvi, æquivalvi ; valvulis diaphanis fubæquilateris (regione ani scilicet oblique declivi, et depressa) longitudinaliter striatis, striis viginti aliquot. ad latera tuberculosis, margine crenato-denticulato. Natibus recte inflexis approximatis. Color testæ albus, aut aquose flavescens, interdum albus, fasciis tenuibus binis ternifve flavicantibus, aut et incarnatis; intus albidus, plica anali flavo rufescente : cardinis dentes de more generis. Eine bielformige verfieinerte Schnirfelichne. de befommen wir ben & & ju feben, bie ich fruchtlos, wiewohl lange, unter Bir feben bier nur bie eine Geite, Die gang verfalft. ben finneanifden fuchte. und folglich fcneemeif ift; bie andere, ob fie erhaben, flach, ober genabelt fen? ift mir felbft unbewußt , weil ich mich nicht getrauet habe, biefelbe, ohne fie gana ju gerbreden, beraus ju arbeiten. 3ch murbe fie ohngefahr fo befdreiben : Helmintholithus Helicis submarginalis. Testa anfractibus quatuor supra depressis, complanatis, margine fursum acute carinato, cum stria impressa submarginali, centro nonnihil dehiscente, umbilicato. Apertura suborbiculata. Goll fie mobl ganalich fcon verloren ? ober noch irgendmo gu finden fenn ?

Drenmal meniaftens, wo nicht gar biermal großer und ftarfer, als in ber Datur felbft, wird ben . . . ber verfaltte, und verfteinerte Turbo lacteus, L. porgeffeller. Und wie mare es auch bem Daler moglich gewefen, benfelben in feiner naturlichen Broke, und mit feinen noch genug fichtlichen Rennzeichen zu malen, nachs bem er fich ohnehin, um ihn nur einigermaffen, und boch noch fennbar, auszubruden, bes Bergroßerungsglafes bedienen mußte ? Schon mehr als zwanzig Jahre find perfaufen, baf ich ibn, fammt anbern fleinen Schaalthieren, und Thierpffangen, als Corallinen (Sertularia', Corallenmoofen (Corallina Opuntia Linnæi) u.f.f. bon einem abrigtifchen Meerichwamme (Spongia. L. ) theils ab. und theils gar berausgeriffen 3ch will bier feine aus meinen Dapieren gezogene Befchreibung ane führen, und getreulich nieberschreiben : Hordei minor grano telta, cancellata, turrita, conico-subulata, lævis, nitens, lactea, nisi super littoris arena in calcem albam opacam a fole excocta fit, etiam diaphana, et transparens; fragilis admodum, utpote tenera et subtilis anfractibus constat quinque, senisve, teretibus, contiguis, per obliquam spiram ab imo ad apicem usque magis magisque attenuatis, atque fulcis, alternisque taniis longitudinalibus, non equidem membranaceis, elevatis tamen et teretibus, conferte Ripatis, et anfractuum ductui contrariis, exara-Apertura obovata potius, bafique coarctata, quam proprie orbiculata; labro integro; umbilico nullo. 3mar fubret linne bes Grafen Ginanni Turbo minimo reticolato, fammt ber Figur, an; G. Ginan. adriat. Tom. 2, pag. 7, litt. 1. Tab. 6. Fig. 55. Aber ich glaube ftarte Grunde ju haben ju behaupten, bag biefe Citation, wie wir benn balb weitlauftiger feben werben, nur ju bem Turbo ftriatulus L. gebore. Bie fonnte indeffen linne, ober ein Unberer, mit einer eben fo furgen, ale uninftematifchen Beidreibung und Rigur beffer gu Rechte fommen?

YY. Schwerlich werbe ich mir mit biefer verfteinerten Schnede Ehre mas den; aber niemand foll mir auch mohl glauben, mas fur (viele, faure Dube und Urbeit) fie mich gefoftet babe. Schon ift bas gange ungludliche Befchlecht ber Rintborner (Buccinum), ober wie man es fonft beifen mag, nichte als lau. tere Bermirrung, wenn es andere nicht ber einfichtvolle und unermubete Chemnis in Ordnung bringt; beffen ohngeachtet habe ich boch Berg gehabt, mit meiner Berftet. neruna nach biefer gefahrlichen Meerestlippe, bie mir nicht unbefannt, und fo vielen ber berühmteften Conchnitologen ein Stein bes Unftoffens mar, bin gu fegeln. und fie ale ben Helmintholithum Buccini auricularis vorzutragen. Weber bae trauriae Benfpiel bes berühmten liftere, noch bas feines vorgeblichen, aber um fein Saar gludlichern Berbefferers d'Argenville, und bes, gu frube leiber, verftorbenen Marti. ni ic. waren vermogend, mich bon meiner, vielleicht gu fuhnen gabre gurud ju balten. Alles, mas ich benn thun fann, ift, bag ich meinen vermennten Bucciniten umitanblich, und genau (woran meines Erachtens auch bas meifte gelegen tft) be-9 2 fcbreibe.

fchreibe, und bann gebulbig ben Musibruch bererienigen abmatte, bie auf biefem Mege beffer, ale ich, bewandert find. Geine Beichreibung ift folgende: Helmintholt. thus Buccini auricularis anomali : Testa subumbilicata, imperforata, ovata, obtusa; spira brevi, apertura obovata, ampliata, integerrima; anfractibus sex, obsolete firiatis: infimo reliquos fimul omnes magnitudine excedente; Labro integro, absque retufione, columella unito, continuo; Columella oblique striata; Labio super ventre tantisper effuso. 3d muß befennen, bag, fo oft ich bie Deffnung biefer Schnecke (ben ber bunberten ift fie entweber wedgebrochen, ober fo mit bem verftei. nerten Mergel überjogen, bag man fie ohnmoglich mabrnehmen fann, ) betrachtet , and jumal mit jener ber Helix Auricularia Linnai, berglichen und jufammengehalten habe, ich faft feinen Unterschied gwifchen Benben entbefen fonnte, und ganglich geneint mar, fie mit unter bie Schnirfelfchneden (Helices) ju bermeifen. der großer Untericbied ift mohl auch in Bejug auf Die Defnung ber Meinigen , und ber bes Buccini variegati exotici Columnæ (bas linnens Buccinum friratum ift) mahraunehmen ? Dag bie außere lippe (labrum) an bem obern Ranbe, gegen bie Spindel bin, fo ein wenig ausgeschweift, ober jurudgeschoben ift; vielleicht? aber frentich nur vielleicht , mar fie auch an ber Meinigen fo beichaffen ? Reboch, bas fann ich mit feiner Bewifheit fagen, und meine Wahrnehmung ben ben menigen Studen, bie mir an ber Defnung noch unverlegt gu fenn fchienen, bat mich bes 2Bie Be nun; jacta eft alea. Meine Mennung babe ich aufrichtig berinieles überführt. gefagt; Unbere mogen nun enticheiben. Birb ihr Husfpruch fur eine Helix &c. que fallen; fo merbe ich mire ftille gefallen laffen; ich tin auf nichte, jumal in zweifelhaf. ten Sachen, ju bartnadig verfeffen. Uebrigens habe ich noch von biefer verfteiner. ten Schnecke ju melben, baß fie eine ber gemeinften fen, bie fehr haufig in ber Begend von Butaring auf allen Medern gefunden wird. Es ift unglaublich, wie ber, anberlich ibre Große fen. Balb fo groß, als eine Rauft, bald viel fleiner, als bas Maufeobr (Helix Auricularia. L ). 3ch befige ein großes Stud, in beffen welt. mundiger Deffnung, mitten im Mergel, ein anderes von mittelmäßiger Brofe figt; aber bie foftematifchen Rennzeichen find ben bem Einen, und ben Undern allezeit eben biefelben, berer ich in meiner Befdreibung Melbung gethan babe; fie find auch alle von mehr ober meniger gemafferter gelblichten Farbe; aber nur außerhalb . und fo meir bie Beige ber eifenfchufigen Mergelguhr, ihr, aus weißem balbburch. fichtigen, fleinfliefigen, wenigstens eine linte parifer Maages Dicen Kaltibat beffes bentes Bebaufe burchtrungen bat. Eben biefe Beige, jum Theile auch ftaubiger ans elebenber Schmus, find Urfache, bag man oft bie feinen nach ber lange bingezogenen Striche, bie man ben frifchen, und mobilebaltenen Gruden allezeit mabrnimmt. nicht gemahr wirb. 3ch habe, jur mehrern Ginficht ber gangen Sache, von eben ben , ben & & angezeigten Schneden, fomobl eine große, als eine ber fleinern , befon.

befontere ben a. a. malen laffen : ben ( u. ) blingegen ift ber Abbrud einer von mittlerer Brofe. Und nun genug, ja mehr als genug von einem noch ju bezweifelne ben Rinfhorn; meldes übrigens auch mit ber Bulla Achatina L. große Mehnlichfeit bat. Um fo viel willfommner ift mir ein paar verfteinerter Schaalthiere bes abriae tifchen Meeres, weil ich fie im linne nicht, ober gewiß nicht beftens beschrieben finbe. Ich nenne bie erfte, bie wir ben " ", gang berfalte, und weiß, mit bem Mergel feft aufammenbangend feben, Helmintholithum Madræ variæ, weil ich fbr Original. bas an ber Geite in verschiedner Brofe, und Rarbe ju feben ift, Madram variam nenne. Sie geboret folglich unter Die Rorbmufcheln, ba fie, in Bejug auf ihre Grof. fe, wie ein Badtrog febr tief ift, und hauptfachlich, weil ber mittlere Sauptgabit three Schloffes, einem unter bem Angel (natis) liegenben, und über ben benben Schenfeln gerabe aufwachsenben Binfelmaag gleichet, bas swiften benben Schenfeln ein rundhohles Brubchen einschließt, und noch ein bergleichen großeres außerhalb, boch bart an ben langern Schenfel angefchloffen bat. 3ch babe biefe Madram fo befchrieben : Testa lavi, nitente, subdiaphana, obtuse triangulari, bivalvi, aqui-Valvulis tenuibus, egregie gibbis, transverse striatis; striis valvi, inæquilatera. confertis, fubtilissimis, sape microscopicis. Umbonibus, natibusque lævissimis. plaberrimis, nec striatis. Vulva, anoque oblique divergentibus, subtruncatis, lanecolatis. Labiis longitudinaliter oblique striatis, rimam versus nonnihil assurgentibus. Natibus inflexts, approximatis. Margine laterali obtufe rotundato, integerrimo. edentulo. Cardinis dentes laterales remoti, elongati, compretti, plani &c. Der Große nach ift fie febr unterichieben; ble großten mochten einer Safelnuß gleie den. In Unfehung ber Farbe, Die meiftens mehr ober weniger welß ift, habe ich auch gelbe, graue, afdjenfarbige, blaulichte, und fcmarglichte, auch faft maffer. flare geseben; an ben legten fieht man bloweilen bennahe feine Gride, aber mobl liche tere, mit weniger lichten, bas ift, maffertlare, mit weißlichten febr feinen Streifen abmedifeln; fo wie auch gemeiniglich bie fchwarzlichten, weißlichte feine Streife. vielleicht nur bon ber angehenden Berfalfung? gur haben pflegen. 3ch hatte febr ftart vermuthet, bie Madra glabrata L. mochte mit ber Deinigen eine und eben Diefelbe fenn; ba aber Unne bas afrifanifche Deer ju ihrem Mufenthalt angiebt, und benim Striatus nicht bingufest : in bie Quere, fo verftebe ich bas nach ber lange bin ; welches ben ber Meinigen eben fo wenig jutrift, als fich ju berfelben bie Unmerfung Schlicht : vulva, nulla carina diftincta. Die zwote gemelbete Berfteinerung, bie ben 5. 9. großer, ale in ber Datur felbft, porgeftellet, und une noch oftere vorfom, men wird, nenne ich Helmintholithum Turbinis ftriatuli Linnai, und gwar mit befto großerer Buberficht, ba ich fein achtes Urbild, ober vielmehr ibn felbft in Datur, que bem abriatifchen Meerbufen vielfaltig benge. Rur biefe geftreifte, ober vielmehr aeftrichte, und vielleicht am allerbeften geftriefte, bas ift negformig gegitterte Treppe linneens, mochte, wie ich bereits oben erinnert habe, bee Brafen Ginanni Turbe 93 minimo

minimo reticolato fenn ? wenigftens icheinen mir ju ber ginannifchen furgen Befchreibung, und nicht am beften ausgefallenen Abbilbung, Die Rennzeichen bes Turbinis ftriatuli L. beffer, ale jene feiner mildweißen Treppe fich ju fchiden. 3d will inbeffen bem Urtheile meiner lefer nicht vorgreifen. Gie follen felbft entscheiben, und fprechen. Da mir übrigens ber besagte Turbo ftriatulus L, nicht jum allergenaueften beschrieben ju fenn fcheint, fo bin ich im Stanbe bavon eine fo viel immer moglich vollftanbige Befchreibung ju geben. Gie ift biefe : Tefta rufo - cornea subdiaphana, subulata, turrita, decuffatim striata, seu reticulato - cancellata, anastomosibus verrucosis. fractibus utplurimum duodenis, contiguis, longitudinaliter fulcatis, alterneque carinatis, nec tamen carinulis membranaceis; fulcis præterea tribus, alternifque carinulis elevatis transversis: intersectionibus carinularum mutuis calloso verruco. fis. Apertura minus orbiculata; obovata potius, et bafi angustata. Labro crenulato; Labio, columellaque oblique sulcatis, alterneque carinulatis; carinulis usque fex, vix nifi fummum fubcallofo-verrucofis. Umbilico nullo, Die naturliche Far, be biefer linneannifden geftrichten Treppe ift folglid, nichte meniger, ale meifi; fielft vielmehr, wie benm Turbo Terebra L., und fast noch mehr, rothlicht bornfarbia. und halbburchfichtig; bat fie langere Beit am fanbiger Stranbe gelegen, bann wird fie weiß, wie Ralt, und undurchfichtig; und oft julest gang fchwarz ; bergleichen ich felbft befige. Enblich feben wir noch ben . . eine verfteinerte Schnede, beren Bewinde weber nach ber lange, noch in bie Quere; weber mit Ribben, Rurchen, und Gerle chen, noch mit eingebrudten Brubchen, und hervorftebenben Bargen bezeichnet, turg: glatt, und ohne Beichnung finb, auch etwas von einander abfteben. feither meber bie Definung, noch bie Babl ihrer Bindungen, ju erbliden und abaus gablen im Ctanbe mar, und entweber bie Benben, ober boch bas eine Enbe ber Dun. bung meggebrochen mar, jo fonnte ich mich unmöglich entfchliegen, biefelbe mit Beftimmtheit lieber ju bem einen , als ju bem anbern Befchlechte ju bermeifen, und begnugte mich, fie Helmintholithum Cochlea indeterminata ju nennen, bamit ich nur niemanden faliche Baare vertaufen mochte.

# Die Siebente Figur.

Richt nur allein mahre tumachellen, bas ift, gleichformigberbe, ober spatartige Raft, fteine, und qu Sciene verhatreten Mergel, mit eingeschlofenen Lithophyten und Schaal, theren, heget bas ehemalige Berte des Meers ben Gutaring in sich sohern auch eine unglaubliche Menge eingelne bergleichen Seethiere, die der Acterdmann ben Beftel lung feiner Fruchtfelder noch heutiges Tags, aus besten reichen Schoose herausarbei, tet, und wegwirft. Mer michte sie alle beschreiben, jumal in einer Abhanblung,

in bie fie nur gang gufalligermeife mit eingerudt worben finb, weil man baburch hauptfachlich paritatemeife barthun wollte, wie ohngefahr bie blenberafche Dufchel. bretiche entftanben fen, Die gleicherbings mit lauter Schaalthieren gefüllet ift. Diefen lofen einzelnen werbe ich baber nur einige menige , feltnere anführen , Die, wiewohl nach fo viel Sabrhunderten, fich bennoch allegeit noch fo glemlich aut erhalten haben. Darunter ift porgualich ben a. bet Helmintholithus Telling Remies L. ben es mid ungemein gefreuet bat in Rarntben gefunden ju baben. Er muß einmal in einem grauen gleichformigberben Ralfftein eingeschloffen gewesen fenn, well bie einzelne obere Schaale, bie ich bavon befige, gang mit bemfelben ausgefüllet ift. 3ch batte anfanglich geglaubt, fie felbit fen in Ralfipat vermanbelt worben; aber nein! ben genquerer Befichtigung nahm ich mabr, baf fie gu eben benfelben Ralfftein, ben fie einschließt, verfteinert worben ift. Gie ift, wie man aus ber Gigur erfieht, tellerformig rund, nur bag ber Ungel (Natis) uber bem Ranbe ein menig hervorragt; ftumpf erhaben, bas ift, aufammen , ober vielmehr niebergebrudt, ohne alle Beichnung, ber Quere nach mit tiefen, con entriften, bem augerften gangen und ungegabnelten Ranbe gleichlaufenden Rurchen, und mechfelemeife mit fart berborftebenben biden Rungeln befest; übrigens biefichaalig, und von bren bis vier Boll im Durchmeffer. Rumpfe Rigur Tab. 43. lit. I. und noch viel beffer jene bee Gualtieri Tab. 76. lit. F. triffe mit ber Meinigen vollfommen ein; auch zweifelte ich nicht, bag Bourquete Fig. 38. Tab. 8. meine Berfteinerung fo giemlich gut ausdrudte; allein er felbft balt fie fur eine perfteinerte Dabrepore; mithin verantworte er es auch, er hat es auf feinem Bemif. Das wird nun aber biegu unfer ichasbarfter, und verdienitvoller Bere Sof. rath bon Born fagen ? Geine Tellina Remies bat mobl gar feine Mebnlichfeit mit ber Deinigen! Er wirb, bente ich , fagen : Go, wie ich meine guten, mir befannten Urfachen gehabt babe, ben meiner Tellmufchel bie gwaltierifche Citae tion meggulaffen, fo bat bingegen aud ein Unberer feine guten, ten Brunde gehabt, meine Citation ben ber Geinigen wieber wegguftreichen. Er wird fagen : Reiner von Benben bat baburch bas Baterland verrathen, ober bie Treue gegen feinen tanbesfürften verlegt. Er wird enblich, ale ein mahrhaft gelehr. ter Mann fagen: Non eadem fentire alios in rebus iifdem, incolumi liquit femner amicitia: und bas beißt, wie man foll, bas beißt erhaben benten!

Mit eben bemfelben verharteten, und icon oben etwähnten Mergel ausgefülle, bann mit einem ichmuzig weißen, spatartigen, halbburchichtigen Gewande übergogen, ist ben B. der Helmintholithus Cardii Isocardii L. zu seben. Ich war, die Wahrheit zu bekennen, lange unschlüßig, ob ich daraus nicht lieber ben Helmintholithum Cardii tuberculati. L. machen sollte? Uber nicht einmal die mindeste Spur von einigen, einigen, einigen,

einigen, ber Quere nach gezogenen Strichen, fonnte ich ben meiner Bergmufchel er-Es ift fcon ben ben naturlichen Mufcheln Cardiorum aculeati, echinati, tuberculati, Ifocardii L. fo, wie auch ben jenen bes Fragi, Unedinis, retufi, muricati, L. und imbricati Bornii, febr bart, wenn man fie nicht alle benfammen, und vor Mugen bat, ju unterfcheiben ; nicht einmal ihre Riquren benm Bonant, Rumpf, b' Mr. genville und Born erleichtern uns jederzeit bie Dube, wenn nicht eine genaue fofte. matifche Befchreibung Die beften Dienfte baben bieweilen thate. Um fo viel mehr muß benn bie Schwierigfeit, fie mit Bestimmtheit aus einander ju fegen, ben ihren Berfteinerungen machfen. Um baber meine tefer auf teinen falfchen Weg ju bringen, lege ich ihnen, ju ihrer Beurtheilung und Entscheibung, bie Rennzeichen ber Deinigen fo bor, wie ich fie finbe. Gie ift eine zwofchaalige Bergmufchel; ihre benben Schaa. Ien gwar gleich, aber etwas ungleichfeitig; febr bauchig, bas ift, ftart gewolbt; ber außere Mand um und um geferbt, ober gegabnelt. Abre Umfleibung ift ein abgenugter weißlichter halbburchfichtiger, ober boch burchicheinenber Rallipat. Weber Striche, noch Furchen, ober galten babe ich an ihr gefeben, bie in bie Quere glengen; nach ber lange hingegen , bas ift vom Schloffe zum Rante, ift bie gange Rudenwolbung mit einer Menge, nicht febr weit aus einander ftebenber, aber ungleich hober, abgerundes ter Ribben burchzogen; je amifchen amo ftarfer berborragenben Ribben, fann man au bren, vier, auch funf niebrere gebien ; aber nur auf ben bobern nimme man, ber gangen lange nach, fleine Rnoten mabr, bie gegen ben Rand ju gleichfam gerine gelt finb.

Bieber eine verfteinerce Tellmufchel ben y. bie unter bie langlicht enformi. gen bidfchaaligen linneanischen geboret; bie ich indeffen febr lange, und eben fo frucht. los als lange ben bem Ritter aufgefucht babe. In Rumpfe amboinifcher Raritaten. fammer G. 163. Tab. 45. lit. C. fcheint es mir bag ich fie endlich gefunden babe. Er nennet fie bie Sand, Tellmufchel, bas ift Tellinam Arenofam, von wegen bes baufi. gen Sanbes, ben ihr Bewohner mit gewiffen robrigen Bertjeugen ftart einfaugt, und baufig wieber beraussprigt. Diefer Cigenschaft balber fuchte ich bie Deinige unter lingens Rlaffmufcheln (Mya) und Scheiben (Solen), aber vergeblich; Geine Mya arenaria, bie ich fenne, ift von berfelben gang unterfchieben; und linne felbft bat meines Biffens nirgende bie Tellinam arenofam Rumpfil angeführt. etwa Bourguete Coquille rhomboide Tab. 26. Fig. 257. eben biefelbe fenn? Aber er verweiset bie Seinige unter bie Ramm , Mufchein (Oftrea ), und aus fo graphifchen Schilberungen, bie aus einem Paar Borte befteben, wenn man fich anders bas übrige nicht bingu benft, fann man frenfich nicht febr gescheut werben. baber meines Brrthume überführet merbe, merbe ich mich an Rumpfen balten, und Die Rarnthenfche : Helmintholithum Telling arenofe Rumpfii nennen. Gie ift bid. fdaalig;



fchaalig ; gang in weiffen burchicheinenben Raltipat verwandelt ; in bie Quere lange licht enformia; awar erhaben rund, boch nicht febr bauchig, vielmehr etwas aufame mengebrudt, jumal vorneher, nach ber Geite bes Borbergwidels. Das Schloff fteht nicht in ber Mitte bes Rudens ber Schaalen, fonbern ftart nach ber Ede bes Sinterzwidels ju; baber auch bie Schaalen febr ungleichfeitig finb, und bie Dib. ben, bie bon bem gugefpiften Angel nach bem Umlauf bes Ranbes , uber ber Ober. feite ber Schaalen binlaufen, eine fchiefe Richtung haben. Gie find übrigens rund. licht; fteben nicht ftart bervor, boch wechfeln allemal bobere mit niebrigern ab; und ich habe weber einige Raubigfeit, noch Knoten, ober Bargen an ihnen mahrgenome men; es mußte benn fenn, bag fie je welche ba gehabt haben, wo man noch igo febr feichte frumme Querftriche erblicht. Der Rand ift nicht gegabneft, und bie Schaalen ichlieffen fich an bemfelben in eine icharfe Schneibe. Befonbere mert. murbig ift ber Umftanb, bag wir bier unter ber obern Schaale ber Dufchel rechter Sand eine andere bergleichen Tellmufchel bervorragen feben. Dief hat nicht anbers gefcheben tonnen , ale bag, inbem bas Deer gurucfgewichen, und biefe Begenben berlaffen bat, benm lettern Unfpulen and land, mehrere bergleichen Dufcheln mit an baffelbe bingefchleubert worben finb, babon bie Ginen wenigstene balb offen gewefen, und getlafft haben, bie Unbern bingegen in biefelben ben ber Deffnung mit Bewalt bineingetrieben worben finb. Benn fie nun in biefer unnaturlichen Stellung am trodnen Stranbe figen geblieben, und mit Erbe ic. berfchuttet, und begraben morben, fo war es frenlich nicht mehr moglich, fich von einander los ju wickeln. 216. lein wird man mich nicht jur Rebe ftellen, bag ich fo fubn, fo breifte fenn fann, Dufchein frember Deere nach Rarnthen übergufegen! und bie Einwohner ber beife feften, brennenben amboinifchen und anberer Ruften, mir nur einfallen laffen fann auf trodnem, froftigem, feftem lanbe folder Begenben aufzufuchen, bie bem Dorb. pole ungleich naber, ale ber linie find? Dein, folch eine Rebbe beforge ich nimmer. mehr bon Gelten gelehrter Danner; benn in ber That übertrage ich ja nichts, wenn ich mid mit einem linne', Ballerius und fo viel anbern Belehrten, ohne bas Rath. fel aufzulofen, verwundere, wie boch bie oftinbifche Perlenmutter (Mytilus Margaritifer) fammt ben Rinnbaden ber Erocobille ic. in bem Daftrichter fanbartigen Raffftein gefommen fen ?

So gewiß es ift , bag bie Berfteinerung ben & ber Helmintholithus Echini Saxatilis Linnaci fen, eben so wenig wahrscheinlich scheint, bem erften Anfeben nach, biefer Sag gu fenn. Man muß inbesten fich nur erstens bes alten lateinle fchen Berfes erinnern : Cortice deposito laevis Echinus erit; bann amentens, bag wir bier nicht fo mobi bie Schaale felbft bes Meerapfels (fo wie fie aufferhalb befchaf. fen au fenn pflegt, und bie ichon gang meg ift,) ale vielmehr ben giemlich befchabig. ten Abbrud ber untern runbhoblen Dberfiache ber Schaale beffelben feben. Diches ift gemeiner im abriatifchen Deere ben Duino, Eriefte, Cavorli, Riume, ale Diefer bafelbft fo genannte Rizzo (Echinus Saxatilis. L.) Seine Broffe ift überhaupt Die eines fleinern Borftorfer Upfels. Er mare fugelrund, wenn ber halbe Durche meffer (Semidiameter) feines untern Theiles, in beffen Mittelpunfte er fein Dauf hat, nicht um bie Salfte furger mare, ale ber, bes obern Theiles, an beffen boche ften Birbel, bem Munde gerade gegenüber, ber Ufter ju fteben fommt. Ufter und Mund, (biefer jedoch mehr) find fo etwas flach, und platt, und ftellen eine Birkelrunde im Umfreis mit funfgebn, wechfelsweise großern ober fleinern , boch allemal ftumpfe rundlichten Rerben ausgefchweifte, und folglich jugleich fternformige Scheibe por Die wieber aus eben fo vielen fleinern und ungleich großern, theils bergformigen, theils anders gebilbeten , leicht jusammenbangenben Studichen, ober Blechelchen (affula) besteben. 3m Umfange bes Uftere babe ich funf burch und burch gebenbe lochelchen bemertet, jedes am jeden ber großern rundlicht funflinichten Blechen; mo bingegen bie funf fleinern und bergformigen nur unterhalb ein eingebrudtes fleines Brubden, bas nicht bis auf Die auffere Oberfidde ber Schaale offen ift, baben. Mus bem Mittelpunfte Des Mundes ragt unterhalb eine weiffe elfenbeinene funfectige Opramibe berbor, bie aus funf brenedigpgramibalifchen Rabnen bes Thiers beffeht, beren innere Seitenflache mangelt, ober vielmehr ber gangen lange nach, wie ein tiefer Canal ausgefurcht ift. Linne bat gang recht, baf er bie mehr ober meniger fugelrunde, garte und leicht gerbrechliche Schaale biefes Seeanfels in gebn Bange (ambulacra) und eben fo viel Relber (areas) eintheilet. Die Relber, maren fie nicht gebogen, um bem Behaufe eine fuglichte Bestalt zu berichaffen, murben langetformig fenn. Gie find mechfelmeife breiter ober fchmaler; bon innen meifi, alatt, gang undurchlochert (p), besteben alle aus zwo Reiben ungleich funflinichter, gwar flas der,

<sup>(</sup>p) Mit Fleiße babe ich fie mit bem Bergröfferungsglofe betrachtet, und zwar bor Sonne entgegen, nicht bie mintefle Spur noch fo feiner offener Poren oder haartobren fann man wohrnehmen; wie daber die auf den Watgen aufgefesten deweglichen Etadelin nach Wilfliche bes Seetwurms fich ridbren, und allenfalden dinienten tonnen, febe ich wirt ich nicht ein; es migle nur burch den Afre doer Minnt das dietefnisht feletatie Hallachten ber Fell aber ber follarigen Social fich ausbreiten, bas an der Wurge der Wenteren mit gemeloten Stackelin zufammenbienen. Semig ist ech daß penn ein Stackel verlogen geht, oder bas Sehalle irgendwo eingebrochen wird, alles das bale wie



der, aber febr flumpf eingebogener Schilden, ober Blechelchen; bie, bamit feine Amifchenraume offen bleiben, fich nicht paar, und paarmeife, fonbern nur mechfelse meife jufammenichlieffen. Da jebergeit ein ichmaleres mit einem boppelt fo breiten Relbe abmechfelt, fo find biefe mechfeleweife gusammengefügten Schitochen benber Reiben eines Relbes, ben ben breitern in Die Quere lang, ben ben fcmdlern bine gegen rundlicht funfedig. Ein jebes Relb ber ichmalern ift benberfeite, ber gangen lange nach, smifchen smo taum eine halbe linie von einander abftebenben Reiben ber allerfeinften burchftochenen tochelchen eingeflammert; und biefe find bie linne'te fchen ambulacra dena, paribus approximatis, ober bie gehn fchmalen Bange, bene Derfeits mit einer Reihe ber fleinften, Die gange Schagle burchfegenben tocheichen umgeben. Bang anbere fieht nun ebenblefelbe Schagle bon auffen aus. Schagle und Stacheln find balb fcmargroth, balb violetroth; balb fallt bas Roth mehr ins Spacinthenfarbige, bald ichielt es beffer ine Amethoftene; ich babe fie auch ichmarse grun, fichtgrun, blaff, und welftlichtgrun gefeben. Ober gelget bie Berichiebenheit ber Rarben nur etma bas verichiebene Alter biefes Geeigels an? Das überlaffe ich Undern ju enticheiben. Die fo fchmalen, benberfeits mit einer wellenformigen Reibe ber allerfleineften tochelchen eingeschlofinen Bange, find in ber That oberhalb von eben berfelben Beichaffenheit wie unterhalb, nur baf man fie wegen ber bunt. lern Farbe nicht fogleich mahrnimmt. Dagegen fieht man auf ben wechfeleweife breitern ober fchmalern Relbern feine Schifden (affulas) mehr; fonbern fauter bervorftedenbe bruftenabnliche Bargen (papillas mammillares). Riemand glaube, bie fo vielen, und balb batte ich gefagt ungebligen Bargen ber auffern Oberfidche ber Schaale frunden auf berfelben ohne alle Ordnung unter einander verftreuet; fie bes haupten vielmehr eine jede nach ber ftrengften Sommetrie ihre gewiffe gleichformige Stelle, in Begug auf ben gangen Biergarten biefes Meerigels. Benug, fie find bie Beftelle, ober bie Burgeln ber Belente und aufferlichen Blieber bes Burmes. Det Beftalt nach find fie alle vollfommen gleich , und ftellen eine Salbfugel, ohne alle Beidnung, ohne concentrifche Birfelftriche, ohne Glang, bor, uber beren Birbel ein in Die Balbfugel jur Balfte vertieftes fleineres, fein polittes, febr glangenbes Rugels

wieder bergeftellt wird. Ein Stud ber Schaale mit noch auffigenden Stackeln marf ich ind Scheidemoffer; mit Geraufch und Aufmerfung vieler hundert Luftbalfen löfeten ich Stackeln und Schaele gang auf; nichts blied purud, als ein robgeritges, faderhafte faferichtes, auf bem Scheidenaffer schwimmendes burchschriege Fell, bas anfänglich robbidte mar, nach furger Zeit aber gelbgrun wurde, und ber Conferva bullofa L. völlig gleich fabe.

chen bervortagt. In Unfebung ihrer Groffe babe ich beten viererlen bemertet; bie grofiten, fo groß ale ein Birfeforn; mittlere; fleine; ble Allerfleinften. Muf jebem ber fcmdlern Relber wechfeln amo Reiben ber mittlern, mit bren Reiben ber fleis nen bom Munde jum Ufter ber gangen lange nach, ab, und jebe Marge ber mittlern ift überbem noch mit einem Rrang ber allertleinften umgeben. Dan fiebt im Begentheile auf ben funf breitern Relbern gwar nur abermal gwo Reihen ber großten Bargen, beren jebe jeboch benberfeits mit einer Reihe von mittlern gleichfam eine geflammert ift, und fo wie jebe ber großten Bargen um fich einen Rreis bon anbern Bargen hat, in welchem bie fleinen mit ben allerfleinften ftete abmechfeln; fo beflebt ber fnotige Rrang ber mittlern blos aus ben allertleinften allein. Groffe und fleine, fleine und noch fleinere; furg, eine jebe ber taufend Bargen ift, fo lange ber Seemurin lebt, mit ihrem Stachel bemaffnet. Mber fo wie bie Bargen nur ungleich groß find, fo eben find bie vielen Stacheln an ihrer lange, Dide, Starte, Refte, Steife und Sprobigfeit ober Biegfamtelt gar nicht gleich. Je fleiner bas Darge den, beito fleiner und feiner ift auch ber Stachel; jene ber Broften erreichen balb bie lange eines Bolles. Inbeffen find boch alle und jebe biefer Stacheln barinnen gleich, baß fie nabelformig, febr fpifig, glangent, rundlicht, und ber gangen lange nach febr fein gestrichelt finb. Eine balbe linie uber ber Burgel bes Stachels (bie meif, mal genformig und unterhalb runbhobl ift, um fich an bas Ropfchen ber Barge gang anichließen, und nach allen Geiten bin breben ju fonnen) ift ein bider, berborras genber Ring, mit vielen Ginfchnitten ober Rerben, angebracht. 3menmal fo viele Striche, als ber Ring Ginfchnitte, bat ein jeber Stachel. Bom befagten Ringe an geht allemal ein febr feines und boch gabes Sautchen über bie malgenformige Burgel bes Stachels - ja, gang uber bie Barge felbit, berab; und mer ift mir gut bafur, bag fich baffelbe nicht weiter ausbreite, bag es fich nicht mit bem Sauts den ber rund herum flebenben ubrigen Bargen ic. und fo meiter vereinige , ober vielmehr eines und eben baffelbe fen? Das ift, wie ich vermuthe und bereits oben erinnert babe, ob nicht burch ben Mund ober After, ober auch benbe jugleich, ein mit bem Bewohner ber Schaale jufammenhangenbes feines Sautchen über bie gange auffere Oberflache fich ausbehne, und alle Stacheln , nach Belieben bes Burme, in Bewegung fege ? Wenigstens ift es gewiß, bag man nichts von ben Bar gen, nichts bon ben Relbern ic. fiebt, fo lange alle Stacheln auf bem Meerigel auf. gefest find, und ber Seewurm folglich noch im leben ift. Dun wieder auf unfern Belmintholith gurud ju fommen, fo ift berfelbe nichte ale ber merglichte Rern ein nes in ber Gegend von Butaring gurudgebliebenen Echini Saxatilis L., an mel. 'chem



chem fonft nichte, ale bie kalfspatartigen Merkmale ber Schilber ber breitern Fele ber, bann bas offene Munbloch ber untern Seite, gu feben ift.

Berloren ift Dube und Arbeit, bie ich angewandt habe, um mit ber muichelformigen Berfteinerung ben s. s. ine Reine zu tommen. Ein mabrhaftig feltnes Stud! aber eben fo fchwer ju entwickeln. Sie ift ber fteinhafte Rern einer in Rarne then einft jurudgebliebenen zwofchaaligen Dufchel, bie ich in feinem Conchnliologen mehr ausfindig machen fann. Ein gleichformig berber grauer Raffftein, ber bie Beftalt einer zwofchaaligen gefchloffenen Dufchel vorftellt, bavon bie benben Schage len gleich, gleichfeitig bid, rund enformig, boch gegen ben Ungel ftumpf augefrift und unter bemfelben febr bauchig ober fart gewolbt, gegen ben tielformigen, ungegabe nelten Rand bingegen gufammengebrudt gemefen finb. Dap fann gar feine Beiche nung an bem Ruden biefer Schaalen erbliden, baber, bente ich, maren fie meber geribbet, noch gestricht, weber nach ber lange noch in bie Quere, folglich glatt. Bas bas Merfmurbigfte baben ift, find bie benben Ungel, bie menigftens gange bren linien Parifer Daages über bas Schloß binaus laufen , gwar von einander abfteben, aber boch bogenweise wieber bis auf anberthalb linien fich gegen einanber neigen; rima videtur clausa fuiffe hymene proftante, beebalben fieht man uber ber gangen Spalte bin einen falfartigen Boricbuf. Reble ich, ober feble ich nicht, wenn ich biefe Berfteinerung Helmintholithum Arcae deperditae nenne?

### Achte Figur.

Man wird sich erinnern, was ich oben gemeldet habe, daß, so wie im Blepberg ben Zurücktretung bes abriatischen Meeres, eben so in der Gegend von Mastricht, als holland von der Nordsee entblößt worden ist, eine ungeheure Menge von Schall thieren zurückgeblieben ist. Was für eine Menge Versteinerungen habe ich nicht ben met, ner Amwesenheit auf dem Peterebergen, ja in der ganzen dasigen Gegend gesehn! Alle Cas dineter Europens konnte man damit reichlich versorgen. Unter tausend verschiebenen Stücken nahm ich nur einige wenige mit, die mit noch so ziemtich wohlbehalt ten schienen. Wir sehen sie hier auf der achten Figur ben a. und B. Der Stein, in welchem sie einbrechen, ist das Marmor Scotile L., oder ein sandartiger weiße gelblichter Kalfstein, der sich im Scheldbenaffer ganz aushöfet, sich schnelden, auch zwischen den Fingern sehr leicht zerreiben lätzt, und in freper Luft für sich selbst zerr

fallt, folglich blos bierinnen bom Calcareo arenaceo flavescente Wallerii unterfchies ben, und gerabe bas Biberfpiel jenes weißaschgrauen Steines ift, woraus nach line ne's Borgeben bie Stadt Paris aufgebauet worben, ber auch anbermarts in Grant. reich einbricht, und, wo er fluftig ift, oftere in große Rauten anschießt, Die mit weiß fem falfartigen Sanbe, als bem Dieberichlage ber barüber megtraufelnben unterirbi. fchen Baffer, überfintert find, fo bag man glauben follte, fie maren froftallifirter Sand; wenn es andere nicht ein mineralogischer ausgemachter Sas mare, bag Sand, fo lange er Gand ift, weder gufammenbangen noch Rryftall fenn tonne. Donmog. lich fann ich inbeffen begreifen, wie ber unverschmergliche felige ginne biefen frangbie fchen, mit mabrem Quargfanbe gemifchten Raltftein, unter bie einfachen Raltfteine babe bermeifen fonnen! linne', fage ich, ber bas Saxum Salbergense ben gusammen. gefesten Relefteinen gugablet, einen Releftein, ber gleicherdings fanbartigen Befuges ift, meiftentheils aus Ralt beftebt, und wefentlich weber von bem frangofifchen, noch bon bem Mittelfteine unfere Sacquete, eines fo großen als unermubeten Maturfors ichers, unterichieben ift ? 3ch bachte, wenn man boch benbe, ben Rrainerifchen und ben Grangbiffchen, nicht unter bie gusammengefesten Relefteine bat rechnen wollen, baf man ihnen meniaftens unter ben Spielarten bes Ballerilfchen Schneibe. ober Bliefen. fteine, bas ift, Cotis quadrae Wallerii, Linnaei et Cronftedtii einen Diag einge. taumt batte. Da mogen inbeffen andere benten, reben, thun und orbnen, wie fie nur mollen; ber Maftrichter Ralfftein, ber in frener luft nicht fefter fonbern nur locferer wirb, ift voll verfaltter Schaalthiere, und in Unfebung beffen fann man ibn augleich mit Eronftebt als einen gusammengeleimten Geloftein, bas ift, ale eine aus verfaltten Schaalthieren und fanbartigem Ralt, burch gelblichten eifenschufigen Thon, loder jufammengefuttete tumachella ober Dufchelbretiche betrachten, und wir feben ben a in bem felben ben gang ichon vertalten aber noch allegeit mobibehaltes nen, baber auch leicht gu' erfennenden Mytilus Margaritifer L., ich will fagen ben Helmintholithum Mytili Margaritiferi L. fo wie ben B ben Helmintholithum Cardii edulis. L. Frenlich ift bie tefta antiquata nach fo viel Jahrhunderten benm leftern nicht mehr fo fenntlich ale fie einft mar; boch find bie feche und zwanzig Ribe ben noch alle vorhanden, und unverlegt, an benen man, ben aufmertfamer Befichtigung, bie Mertmale ber vielen in bie Quere angefesten jahrlichen Ringe, und burche Bere grofferungeglas in ben mit ben Ribben frete abmechfelnben Furchen, bie befagten hervorftebenben Ringe felbit, noch beutiges Lages figr und beutlich fiebt.

Neun



## Reunte Sigur.

Bieber baben wir Dufchelbretichen langft verflogner Jahrhunderte gefeben, bie unfere Borfahren, por beren Mugen fie fich nach und nach gebilbet hatten, ihrer Mufmerffamteit nicht gewurdiget, ober es gewiß nicht fur ber Dube werth gehalten bas ben, une babon bie minbefte Dachricht gurud ju laffen. Dit fonberbarer luft lege ich nun meinen lefern eine Dufchelbretiche bier bor, bie noch gar nicht alt, erft bor febr furger Beit gebobren, noch in ihrer Rinbheit ift; eine Dufchelbreifche, Die fich von Tage au Tage, mo nicht gar von Augenblid au Augenblid, bilbet, bie ein jeber, ber nach Caporli fich begeben will, überrafchen, und baben bas Bergnugen haben fann, ibr augufeben, wie emfig, wie unverbroffen, und ohne alles Mufboren, fie arbeite, um allen nur moglichen notbigen Stoff und Borrath von Materialien gufammen gu bringen, ben aufammengetriebenen gehörig au ordnen und aufammen au fugen, bauerhaft au befefligen , baburch jum gludlichen Bacheihume ju beforbern , und funftig in ber Datur ein Ding ju merben, bas fie vorber nicht mar. In ber Ubficht muß bas Ungeftum bes Meeres, ja gewaltige Sturme felbit, bie nur in ber Tiefe ber Gee rubig, viele leicht auch aludlich lebenben Beichopfe ber Deere, empor beben; Rluth muß melde mit Zwang weit an bie Rufte binaus ichleubern, Die in feche Stunden erfolgenbe Ebbe am trodfnen fandigen Stranbe, aber in welcher Befellichaft, in welcher Berwirrung, unnaturlicher tage, mit unertraglich ftinfenbem Zang und anbern in Raul. niß gebenben Geegrafern überworfen ! figen laffen; Regenguffe, ben bon ben nachs ften Raltfteinen meggemafdenen faubigen Ralt berguführen, Die austrochnende luft bas gange Bemenge gufammenleimen und gu Stein berbarten. Und ba baben wir nun ein Stud jener ju Stein geworbenen Dufchelbretiche, bon ber ich ichon oben Erwahnung gethan babe, und bas man mit Sammern bon ben laftigen Platten berabichlagen mußte, bie man auf befagter Fifcherinfel taglich feben fann. Der Simmel bewahre bie elenben Ginmohner berfelben fur bem traurigen Schidfale Calabriens, ber Grabt Deffina, und fo vieler anderer burch Erberfcutterungen, Einfrurjungen ganger Berge ic. gerftorter, bermufteter und unter ihrem Schutte bergrabener Begenben! fonft mochte es ber cavorlifden Mufchelbretiche fo, wie vielleicht bor unbentlichen Sahrhunderten berjenigen bom Blegberg, ergeben. Dicht fo, wie in ber Maftrichter ober Butaringer Mufchelbretfche, finbet man bier bie berichiebnen Schaalthiere fcon gang verfalft, verfteinert, ober menigstens fo veritaltet, baf man ibre charafteriftifchen Rennzelden , ibr Befdlecht, Die Urr und aufferliche Beftalt

und Karben nur mit vieler Dube und rathfelmeife entwideln muß. Doch bat bie Schaalthiere ber Cavorlifchen weber bie fart barauf fpielenbe Sonne zu Raft gebrennt, noch andere Abmedislungen bes Luftfreifes abgenunt und unfenntbar gemacht. Wenn ich bie fcmarge, ober ine Schwarze mehr und mehr fallenbe Rarbe ber meiften ausnehme, bie ihnen bie Beige bes barauf verwefenben Tangs sc. vielleicht geben fann; find fie in berfelben noch in ihrem naturlichen Buftanbe, mit ben unlaugbaren Merfmalen ihrer Beichlechter, furs, mit bem unberlehten, fie von allen übrigen un. tericheibenben Gerrage ihres Schloffes ober ihrer Deffnung bezeichnet, und wir fonnen in Unfebung berfelben, als ju einer und eben berfelben Beit lebenbe Mugenzeugen, unfern fpateften Radbommen, wenn wir fie jest genau befdreiben, einen Dienft thun, ben, feiber! unfere nachläßigern Borfahren ermangelt haben uns gu leiften. Diefes bin ich nun im Begriffe ju thun. Deine lefer erwarten inbeffen umfonft eine Befdreis bung ber verfchiednen Berfteinerungen bes flanatifchen und iftrianifchen Meerbufens; bies mag ber Zeitvertreib einer anbern Beit und bequemern Dufe werben; bie Schaaltbiere felbft bes ofterreichichen littorale (frenlich nicht alle; wer murbe auch biefes bier berlangen? nur blos, Die wir auf gegenwartigem Stude befagter Dufchelbretiche erbliden,) befchreibe ich allein. Die gange cavorlifde Dufchelbreifche ift benn uberhaupt nichts als ein plattenweife ju Stein geworbenes Bemenge bon allerhand mus fchel . und ichneckenformigen Schaalthieren, und weißlichtem halbburchfichtigen Quick. fant von ungleich großen abgerundeten Theilchen (Arena inaequalis albida Wallerii.) sufammengeleimt theile burch febr feinen Ralffant ber gerftorten Dufchein felbit (Calx testacea Linnaei, Arena calcarea Wallerii) theife burch einen geringen Theil flebrichten Bobenfages bes Deeres, und burch bie binbenbe Rraft ber Buft perhartet. Bir feben barinnen folgenbe Schaalthiere:

m. Turbo replicatus Linnaei. Testa turrita laevi: anfractibus sursum imbricatis. Es thut mit feft leib , bag ber großte Theil bleire se ben feltnen, als seither noch nicht genug und gut beschriebenen geglätteten Trommesichraube, da sie bis gut Spige, bas ist, bis gum duffersten nadelfdrmig gugespisten Wirel hin, gang über ber Muschisteriche herborragte, durch linachtsamfeit weggebrochen worden ist. Den Conchpsiologen gu Befallen werde ich mirs angelegen senn laffen, dieselbe unversarbt und mit eben bem Rielde, das ihr die Natur gegeben und gemalt hat, angerthan, von Cavoril herben gu schaffen; bis bahin aber muffen sie sich ich on mit der von einem andern bergleichen Stude geborgten und einzeln gemalten, dann mit ben bern

bren lebigen mittlern Bewinden berfelben gufrleben ftellen , bie afudlichermeife noch auf ber Mufchelbretiche jurud gebileben finb. Bug und Ropf, fammt bem obern nabelformig gethurmten Rumpfe, geben ab; Die Bewinde find geglattet (laevibus anfractibus ). Beber Ribben noch eingeschnittene Querftriche find an benfelben, auch burche Bergrofferungsglas, au feben; fie fcheinen malgenformig au fenn, boch ift bie untere Balfte jebes Beminbes (anfractuum pars aperturam respiciens, vertici oppofita) etwas bauchigter, ale bie obere; baber benn auch jebergeft bas untere Bewinde, wo es fich an bas obere baran froffenbe anschlieft, niebriger ift, ale bas in ber Ordnung barauf folgende bobere. Goll bas etwa anfractibus furfum imbricatis beiffen ? Und fo viel fur biefesmal bavon. Go wenig indeffen auch biefes ift, fo ift es bennoch allemal genug, um baraus ju fchlieffen, bag ber achte Turbo replicatus Linn. (ich verftehe ben Bonannischen Musei Kircheriani pag. 451.- N. 24. Clas. 3. Turbinatorum fig. 24. bann ben D'Argenvillischen Conch. Tab. 11. fig. E.) von bem Tranquebarichen, ben uns Martini Th. 4. G. 248. Tab. 151. fig. 1412. unter eben bemfelben Damen borftellt, febr unterschieben fen. Der einfichtevolle Chemnis fonnte ohnmöglich ben biefem wefentlichen Unterichiebe getaufchet werben; er zeiget feine grundlichen Unftanbe unmaggeblich an.

 Cardium edule, Linn. Testa antiquata, fulcis viginti sex, obsolete recurvato-imbricatis.

Sammt bem Cardio Ruftico L. ift blefe, nach linnelicher Sprache .effbare Bergmufchel, eine ber gemeinften bes abriatifchen Meeres. Benbe werben baufig gegeffen; ich felbft habe bor brenffig, und wieder bor bren und zwanzig Jahren ju Borg mit gegeffen. Muffer allem Zweifel ift es bag fie unterfchieben finb , aber fo groß ift gulegt ber Untericied amifchen benben nicht; und am allerwenigften murbe ich benfelben von ber Babl ihrer Ribben berleiten. Diefe ift, meiner Beobi achtung gemaß, weber ein gewiffes noch beftanbiges Rennzeichen berfelben. Das Rufticum foll ihrer ftets amangia haben; und ich mußte mich nicht ju befinnen berer unter amen und amanglig gegablt au haben. Benm Eduli bingegen babe ich balb feche und zwangig, balb etliche meniger gegablt. In ber That aber ift es febr fchwer, bie benberfeite aufferften mehr und mehr erfterbenben Seitenribben, auch burche Bergrofferungeglas, gufammen ju jablen. Gie find benbe, aber bas Rufticum ungleich mehr, bidfichalig; wie benn überhaupt bief lettere an allen Theilen ftarfer als bas erftere ift. Wenn ich bie Wahrheit gefteben will, fo muß man, um gwifchen bege ben

82

ben beffimmte Unterichelbungszeichen feft zu fesen, nur Bezuge und Bergleichunges meife von ihnen reben. Die fange bes Ruftici gegen feine Breite ift bennabe une tenntlich, ja fast batte ich gefagt, baffelbe fen breiter ale langer; furs, es ift ale lenthalben febr gewolbt und rundlicht bergformig, wo im Begentheil bas Edule une gleich langer ale breit ift. Db fchon benbe, gegen ben Ungel bin, fart gewolbt finb, ift jeboch bie Wolbung benm Eduli ungleich mehr aufammengezogen in Bezug ber gangen übrigen Schaale, ale benm Ruftico; und man fann einigermaßen fagen, bag bas Rufticum, in Bergleichung gegen bas Edule, lateribus cardinis alatum, ober geflügelt fen, und baber fteben auch bie Geitengabne benm Eduli von ben Mittelaale nen feines Schloffes nie fo meit meg, als biefes benm Ruftico gefchieht. Bubem find bie Ribben bes Ruftici viel bober, frarfer und mit vielen groben, boch berbore ftebenben Knoten, jumal gegen ben Seitenrand bin, befest, mo bingegen bemm Eduli bie appositiones annotinge viel niedriger find, gedrangter benfammen fteben; und giegelweife über einander liegen. 3m übrigen find fie benbe am Ranbe tief geadbnt, benbe in . und auswendig weiß, ober boch gelblicht weiß. Benm Eduli merft man feltner, ober gewiß menigere und faft gang abgeftorbene Querbinden; bingegen hat bas Rufticum allemal fart gefarbte Querftreifen; ben ber meiffen Spielart babe ich gelbe, ben ber gelblichten gelb. ober rothbraune, gefeben, ben manchen mech. felten auch weiffe und gelbe mit afchgrauen ab.

7. Arca Glycymeris Linn. Testa suborbiculata, gibba, substriata, natibus incurvis, margine crenato.

Ich muß bekennen, daß ich mit keiner feliher gesehenen Abbildung bleser sichbnen Urche sehr zusteiden bin, deshalben hade ich sie in dem verschiedenen Puß ihres Alters malen lassen. Der Beschmack ihres Bewohners soll süß seyn, das glaube ich nicht; aber das weiß ich, daß die griechsichen Olchter das Benwort Adamue, so wie das oder, der das weiß ich, daß die griechsichen Olchter das Benwort Adamue, so wie das oder, des allen schweichelhaften, liebtosenden, gartlichen Ausdrücken zu gedrauchen psiegen: so 3. A. singt in derschieden Mundart Peocriti: abu von vo pladuger war. Einige, wie imme setschie sie sie flote are Arca pilosa und Gleyomeris, eine sehr stare Alehnlichselt; dies sit allerdings wahr, zumal in Unsehung der Bauart, und der tellersdemigen rund erzadenen Gestalt; indessen sin in Insehung der Bauart, und der tellersdemigen rund erzadenen Gestalt; indessen sin sie dennoch in mehrer Schäfen genug unterschieden. Die Pilosa (des Bonanni Nux pilosa 2. tad. 79.) ist allemas merstich größer, dere die Pilosa (des Bonanni Nux pilosa 2. tad. 79.) ist allemas merstich größer, dere dange nach zestricht, und entweder beaun, in die Quere und noch viel feiner der dange nach zestricht, und entweder



uber bem gangen fart gewolbten Ruden, ober menigftens langft bem gangen Rane be, (ber unterhalb fart geferbt und gegahnt ift,) mit rothlichem ober fcmargbrau, nem, furghaarigem, bichtem Sammet bewachfen. Die Ungel find umgebogen, und fteben gerade gegen einander uber, jeboch eine gute ober anderthalb linien bon einanber ab, indem fie eine lange, feilformig ausgeschnittene Querfpalte einschlieffen, bie mit einer fcmargbraunen lederartigen oder enorplichten, und inwendig benderfeits ichief gestrichten biden Saut ausgefüllet ift. Die innere tief rundhoble Oberflache ift weiß, bat aber bormarts an ber Geite einen groffen fcmargrothen Rlect, ber fich bieweilen über bem größten Theil ber untern Schaale ausbreitet. 3hr Schlof hat ber gangen lange nach viele bieflichte Babne, ble auswarts gebogen find. Des Ginanni Conca di guscio forte, ed assai pesante etc. Tom. 2. pag. 31. lit. C. Tab. 21. fig. 144. ift eben bie, bie ich nun befchrieben babe. 3ch barf bier nicht vergeffen, baf ben ber Arca Pilofa bende Rander, ber Margo anterior und posterior, sittelformig rund bis unter bem Ungel jufammenlaufen; benn hierinnen befteht auch bors juglich , nach meinem Erachten , ber Sauptunterichied gwifchen berfelben und ber Arca glycymeris, ale ben melder ber Rand ber Schaale, fobalb er benberfeite bie Bobe bes Angele erreicht bat, fich gleichfam endigt, ale mare er uber bem Schloffe bin in bie Quere abgefurgt, und bie Schaale felbit finfe und rechte bes Ungele mit furgen Ohren verfeben. Dan fieht bief Renngeichen berfelben ben allen groffen, fleinen, unterichieblich geflecten Spielarten meiner Riguren flar ausgebrudt; man nimmt es gleichfalls an ben Ginannifchen Riquren mabr; benn bie Fig. 145. et 146. Tab. 21. was find fie anders, ale linne's Arca glycymeris? Rnort (feinen 5ten und oten Theil befige ich nicht,) felbft, bat es im 2. Theil Tab. 23. fig. 6. nicht ermangelt anzuzeigen. Aber Rumpf! Je nun. Rumpfe Rigur Tab. 47. N. I. ift boch mit ben meinigen in feinem mabren Biberfpruche; nur icheint es, bag bie amboinifde A. Glycymeris, fo groß auch unfere mit ber Beit werben, G. Gualt. Tab. 82. fig. C. D. etwas groffer, als uberhaupt ble abriatifche, fenn mochte. Mit ben bonannischen Riquren Class. 2. Fig. 58. 60. 61., fage ich aufrichtig, bin ich nicht gang aufrieben, gumal mit ber leften; bie nach linne's Borgeben benbe, bie Glycymeris und undata ausbruden foll, und vielleicht meber ble eine noch bie andere getreulich ausbrudt. llebrigens ift bie mabre Beichreibung ber A. Glycymeris L. folgende: Testa crassa bivalvi suborbiculata, gibba, laevi, nitente, ad cardinem utrinque subaurita, transversim subtilissime, conferteque, striata, longitudinaliter lineata potius, quam proprie striata. Natibus incurvis; rima intermedia dehiscente, transversim cuncato - canaliculata, hymene clausa, ad dimidiam lineam feiunctis. Margine crenato - denticulato; Cardinis dentibus ad viginti craffiusculis, extrorfum arcuatis, intermedüs minimis, in obtufum arcum difinofitis. Color intus albus, fub vulva atro-purpurafcens: extus ex albo itidem fundo, plus minusque rufo maculatus, praeprimis ad umbones et nates. Macularum numerus, magnitudo, forma, fitus, varia; funt eae jam plures, jam pauciores; rotundatae, angulatae, aut oblongae; nunc in undulas acutangulas ordinatae, velut characteriformes; alias in plures majores, aut etiam in unam maximam, dorfum omne insternentem, confluentes; flaventes; rufae; flavorufae; rufo - brunescentes; obsolete hyacinthinae; etiam subcinerascentes. In aetate adulta valvularum dorfum ut plurimum aquofissime aut roseum, aut lilaceum evadit, a parentibus tum femper quam distinctissime alternis fasciis faturatioribus, striisque sive lineis longitudinalibus plurimis, cardiorum, aut ostrearum pectiniformium more. Bielleicht wird jemand benfen, wie ich felbft gebacht habe, bie fleine Spielart fen nicht fomobl bes linne' A. Glycymeris, ale vielmehr feine Arca Nummaria? ja vielleicht hat auch wirflich linne' feine andere barunter berftans ben. Dem fen, wie ihm wolle, und wenn benn linne' felbft fo gewahnet haben follte; fo fann ich gleichwohl meine lefer verfichern, bag ich allezeit ben ben fleinen bier abgebilbeten, eben biefelben Rennzeichen richtig gefunden babe, bie ber Glycymeris eigen find. Go lange fie flein find, icheinen fie gwar fomobl geglattet (laeves), als alatt, bas ift, obne Querftriche, und nicht einmal ber lange nach, fabenhaft geftricht au fenn. Man febe fie aber nur recht genau, ober burche Bergrofferungs. glas an; mein Bort ift bafur, man wird Querftriche, und noch viel feinere Striche, vom Schloffe nach bem Umfreife bin erbliden.

(b) Venus inconfians. Teftà craffiufcula, laevi, fubcordata, transversim ex membranis foliaceis, retrorsium imbricato incumbentibus conferte firiata. Ano retufo, cordiformi. Vulva oblongo ovali canaliculata. Margine crenulato.

Ben ber groffen Zahl und Verschledenheit der mannigfaltigen Benusmuschein, und ben dem eben so groffen Mangel achter spitematischer Beschreibungen derselben, muß es allezeit einem, nur nach gewissen funftindeigen und in der Natur selbst gegründeten Kennzeichen zu arbeiten gewohnten Conchyslologen überands schwen und fauer werden, von benselben mit Bestimmiseit zu reben, oder wenigstens dieselben allezeit richtig ben den verschieben mit Witten zu entwickeln und für gewiß anzugeben, welche sie beg biesem ober jenem sen, Man hat tinne vieles zur taft geleget, und sich oft gegen die unsterblichen

Berbienfte biefes unermubeten, und fo ju fagen ichopferifchen Mannes febr unerfenntlich bezeiget; inbem man feinen gwar febr furgen, aber meifterhaften Befchreibungen, Ab. bilbungen borgezogen bar, bie zwar prachtig und foftbar, aber nicht allemal eben fo riche tig und lehrreich maren. Dich bat er inbeffen unter allen am menjaften irre geführet, und febr oft gebauert, bag,-wo er felbft gefehlt baben mag, er nur von anbern irre geführt worben ift. 3ch habe bie gegenwartige Benusmufchel inbeffen inconftans genennet, weil ich an berfelben gewiffe Mertmale mabrgenommen babe, bie man an ihr nicht allemal, wenigstens nicht fogleich fieber; und weil ich mich ohnmbalich entfchliegen fonnte, mit Beftimmtheit anzugeben, welche fie benm linne' namentlich fcp. Sie ift eine ber gemeinften bes abrigtifchen Meers, und ohne allen Zweifel bat fie Gualtieri auf ber 75 Rupfertafel gwenmal Borgestellt, als Fig. N. Chama aequilatera transversim striata, subviridis ex albo fasciata; und wieber Rig. S. Chama aequilatera transversim ftriata, ex fulvido rubescens. In ber That befige ich beren felbft melffe, bein. ober hornfarbige, pomerangengelbe, olivenfarbige, afcharaue, fcmarge; jeboch ift ihre naturliche Rarbe, fo lange fie biefelbe am Stranbe nicht geanbert bat, bie weiffe. 3ch batte fart vermuthet, und ftebe bon meiner Bermuthung noch nicht gang ab, fie fen bie Venus Cafina L. Aber linne' führt ben einer eben nicht fehr feltenen (habitat in O. Europaco, frequenter etiam fossilis) Rufchel gar feinen Conchnijologen an, woraus ich meine Bermuthung gur Bemifibeit bringen, ober babon gang abfieben tonnte. Die Venus Gallina Linn. ichien mir gleicherbings bon ber meinigen eben nicht febr entfernt ju fenn. Satte linne ben berfelben bes Bonanni Tellinam cl. 2. Fig. 44. angezogen, bie bie meinige und bie Sualtierifche gu fenn fcheint, fo murben wir baruber nimmermehr in Zweifel fteben; fo bat aber mein befter linne' (warum? bas weiß ich nicht;) fur rathfamer befunden, ben feiner Ven. Gallina bie bonannifche 62, und 64. Rique anguführen, eine Dufchel, bie ich allezeit fur eine fleinere Unterart feiner Venus Chione gehal. ten habe, und bie uns Ginanni viel treffenber Tom. 2. Tab. 22. Fig. 148. abgebile bet bat. Frenlich will unfer liebensmurbiger Born behaupten, linne's Chione fen nur burch bie bonannifche oste Rique angezeigt morben. Aber ba mollen wir ihn auch allein bafur forgen laffen, wie er eine bidfchaalige bergformige Benusmufchel mit einer Rufchel vereinigen wirb, Die nach bem Borgeben ihres Befchreibers fubtili. teretique (ich berftebe fubrotunda aut obovata) est testa, in parte concava cvanca etc. Ben fo bewandten Umftanben ift juleft nichts andere ju machen, als baf ich meine Venus inconftans fo genau befchreibe, als es nur moglich ift. Gie ift bon ber Broffe, bie wir in ber angezeigten Figur feben; biemeilen etwas groffer, audi

gebort unter bie bicfichaaligen, bat, wie bie Venus Dione, auch fleiner ; Dyfera, und verrucofa L. eine fast brenedig bergformige Beftalt, mit glatten Bwideln; awar bauchig, boch nicht fo ftart als bie lette. Die innere bobirunbe Seite ber Schaalen ift welf, bat bormarts an ber Seite, unter bem Borbergwidel, einen fleinern ober groffern fcmargveilchenblauen, ine bnacinthrothe fich verlierenben Ried; und ber gange untere Rand ift fein geferbt. Die bren Babne bes Schloffes find ichlechterbings fo beschaffen, wie es bas Befchlecht ber Benusmuscheln erforbert; wovon ber hintere, ber gerabe unter ben Sintergwifel ju fteben fommt, ber fleinfte ift; ein Umftanb, ber meines Erachtens auch ben anbern Benusmufcheln fich ereige net. Die Ungel (nates) find nadend, und geben jabling gefpift gu, mit einer ftarfen Rrummung feitwarts gegen ben Ufter ober Sinterzwitel bin. Der Ufter felbft (anus) ift gurudgefchoben, ober eingebrudt, bergformig und ber lange nach boch fchief, febr fein und fabenhaft geftricht, beffen ohngeachtet nichts weniger ale platt, fonbern vielmehr gegen ben Umfang bin, (ber geferbt ift,) tiefer als in ber Mitte: foll bas etwa fo viel als margine postico crenulato, pone anum canaliculato beifen? Go ift ber hintergwidel beichaffen. Der Borbergwidel bine gegen ift gewiß vier , bie funfmal langer, nach Urt einer langlicht en , ober langette formigen Soblfeble ausgeschnitten; labiis longitudinaliter oblique ftriatis, ac fignaturis arcuatis rufo - fuscescentibus notatis, margine obtusissime carinatis; Rima lineari lanceolata, hiante; Nymphis nudis, hymene prostante tectis. Der außere Ruden ber Schaalen ift nun geglattet, und mit gebrangt concentrifchen Querftrichen burchzogen. Ben genauerer Betrachtung finden wir aber, bag über ben gangen Ruden berfelben lauter blattrige, fcharftantige, jurud gegen bas Schloß bin geworfene, faft giegelmeife uber einander liegende concentrifche Querrungeln auffteben, Die mit eben fo vielen Querfurchen ftets abmechfein. Das fund bie mabe ren bestanbigen Rennzeichen meiner Benusmufchel ber gangen lange nach , fie fen nachher bon welcher garbe fie wolle. Ben manchen Studen nahm ich fabenhafte Striche mabr, bie uber ber bodiften Bolbung bes Ungele, gegen ben außern Rand bin, gezogen maren. Schon mit unbewafneten Mugen, noch beutlicher aber burchs Bergrofferungsglas, fabe ich, bag bafelbit bie blattrigen Ralten ftart abgenust, ober weggewest maren. Diefer Umftand beranlagte mich, biefe Urt Dufcheln mit mehr rerer Aufmerffamfeit burche Mifroffop ju unterfuchen. Daburch erfannte ich benn, bag, fo fcharffantig und glatt auch befagte Ralten fonft fcheinen, fie bennoch gleiche fam als febr fein geferbt berausfommen; bag meniaftens bie untere Saut bes Rus dens ber lange nach febr fein geftricht, und bag enblich bie innere ober Ruckenfeite

ber auffiebenben Ralten , ber Quere nach mit matten bunfelrothlichen Punften ftets getupfelt fen, bie von allen galten gufammengenommen, nach allen Geiten bin, wie ber Buchftab V, in quincuncem geordnet find. 3ch jog aus meiner fleinen Samme lung jene hervor, bie wir einzeln ben e feben, und bie Gualtieri Tab. 75. Fig. F. angezeigt zu haben scheint, Concha marina valvis aequalibus aequilatera, notabiliter umbonata, et oblique incurvata, fubrotunda, vulgaris, striis densissimis et profundis transversim striata, candida, leviter ex susco variegata et radiata. Soll fie wohl linne's exfoleta fenn? Gie mar in allen Studen mit ber Venus inconstans vollfommen gleich, nur bag man bie Tupfeln auch auf ber augern Rud. feite ber galten jugleich fabe. 3d gleng welter, ich unterfuchte bie, bie mir ben & feben; ift fie nicht bie mabre Venus Gallina Linn.? Gie traf mit ber Venus inconftans ganglich überein, nur maren bie Tupfeln in lange Strablen geordnet, und wo man an bem welffen Ruden feine Tupfeln fabe, nahm man fie boch, ober wenigstens ihre balb verloftenen Mertmale mahr. Dicht einmal jene ließ ich mehr ununtersucht, bie wir ben und w erbliden; in gar feinem ber angezeigten Rennzeichen meiner Venus inconstans maren fie bon berfelben unterfchieben, nur waren bie fichtbaren Tupfeln berfeiben anbere geordnet; indeffen fonnte man bennoch burch bas Bergrofferungsglas auch an ben meiffen Plagen noch allemal bie abgeftore benen übrigen Tupfeln feben. Die bonannifche 42. Figur El. 2. bann bie Gualtieris fchen Tab. 77. F. C. und Tab. 75. F. G. fcheinen mir bie meinigen auszudrucken; ber Befdreibung nach ift nicht einmal ein Zweifel. Sollen fie baber auch linne's fcripta und fimbriata fenn? 3d rebe ju meinen fefern mit aller Aufrichtigfeit, trage ihnen meine gemachten Wahrnehmungen mit aller Benaufgfeit und Wahrheit bor, boch bringe ich ihnen nichts auf, und bitte fie allein mir ju fagen, ob nicht gus lest bie Venus Cafina, Gallina, Scripta, Exfoleta, Fimbriata Linnei, bann Borns Venus Sinuata, eine und eben biefelbe, und gwar von meiner Venus inconftans in nullo charactere specifico; aetate duntaxat, et aetatis vicissitudinibus, unters fchieben fen?

#### (a) Mactra Varia. Vid. Fig. 6. lit. 7.7.7.

Da ich diese Korbmuschel bereits oben a. a. D. weitsauftig beschrieben, auch bie Originale selbst hinzu habe malen laffen; so habe ich davon hier weiter nichts zu melben, als daß sie in der cavortschen Muschelberesche sich sehr häusig einfinde, und zwar von sehr unterschiedner Groffe, oder soll ich sagen Rieinheit? Ueberdem sind bie fadenhaften Querstriche (die niemals mangeln) oft so fein, daß man sie kaum, wenta-

wenigstens nicht mit fluchtigem Auge, wahrnimmt, und beshalb hat man sich wohl in Acht ju nehmen, daß man bieselbe mit einem Paar anderer Muscheln, die glescherdings im adriatischen Meere, und auf der cavorlichen Muschelbretiche ju seben sind, nicht etwa verwechsle, oder gar vermenge. Diese sind eine noch nicht beschriebene Klassmuschel (Mya), dann eine eben so unbekannte Kelmuschel (Tellina), die ihr bem dußerlichen Ansehen nach sehr gleich, aber in der That und in Besug auf bad Schos, von derselben wesentlich unterschieben sind. Iedoch ich muß alle Weitläufrigkeit, so viel nur möglich, vermeiden; und daher für diesemal kein Wort davon.

#### (3) Cardium Striatum. Vide Figuram 6tam lit. y. y. y.

Auch biese Bergnuichel habe ich schon oben am angezeigten Orte mit Gelegen heit ihrer Versteiterung beschrieben, und bavon manche Abanderungen in natürlicher Ordsie und Jacke malen lassen. Es glebt berer sehr viele. Ich beise gewis zwem mal fleinere, als die kleinsten ber gemalten sind. Je kleiner sie sind, besto sich oschoner pflegen sie gemeiniglich zu senn, und die oft nur mikrostorischen Warzen der Seitenribben kommen durchs Vergrösserungsglas überaus schon, und wie so viele lugekrunde, schneeweise und glanzende Perlen heraus. Sie sind halb durch sichtig, ober menigstens durchschienend, die Ribben fein, rundlicht, glatt, in quibus suturas annotinas testaa antiquatae haud dignoscas, und wenn anders die Schaassen am Strande durch die Sonne nicht halb zu Kale gebrannt worden sind, glanzend. Ihr natürliche Farbe ist die weisse, oder ein eles, das mehr oder weniger ins Röthsiche übergeht, und an den erstern erscheinen biswellen einige wenige, weit aus einander stehende röchslichtgesebe oder auch mischbläusiche Querstreise.

### (1) Dentalium Entalis Linn. Testa tereti, subarcuata, continua, laevi.

Blog ben obersten Theil und Gipfel biese fein geglatteten hunbezahns feben wir hier auf ber Muschelbreische aufügen, ber seines Bewohners, bes Sieine boberet, Schwanz ausmacht, und ba er offen ist, wiewohl er nur in eine Haare ber ausgeht, bemselben bient, sich bes Unrathe zu entlaben. Es ist biese Meer dahnden (welches in Menge, sammt bem gleich zu beschreibenden, im abratischen Meere zu Haufe ift,) nicht leicht über einen ganzen Zoll lang, und hat an ber untersten biesesten Mundung kaum eine ganze linie im Durchmesser. Seine Bestalt gleicht einem Zahnstocher, ober auch einer rundlichten Schuhable, und es besteht dasselber einer röhrensbrrigen, einsachen, zwar geraden, boch ein wenig eingebogenen, unter



unterhalb biden, bann aufwarts mehr und mehr fich berichmasen, jugespisten und bepberfeits offenen kaltartigen Schaale ohne Rammern, die febr fein, und eben so fein geglatret und glangend ift; von Jarbe weißer als Elfenbein, gang, ober boch halb burchsichtig, ohne Ribben, ohne Striche, ohne noch so feine tingelfbemige Querstriche.

Dentalium Dentalis. Linn. Testa vigintistriata, subarcuata, interrupta.

Es ift biefe Art ber Meergabnchen, ober ber fogenannte Bolfsgabn, mefentlich bon ber vorigen unterfchieben; aber nicht fomobi weil fie um fo und fo viel linien langer ober bicfer und ftarfer, ober fo und fo gefarbt ift; nein, fonbern weil ber borigen Oberflache benbes, glatt und geglattet, bas ift fuperficie glaberrima, laevigatiflima, acquabiliffima, impalpabili, ift, fo, bag man an berfelben nichte, ale boche ftens burche Bergrofferungeglas, wenn man fie gegen bas licht anfieht, ein und anbern lichtern Streif (lineam, non ftriam impreffam) fiebt; ba im Begentheil bie Dberfidde bes Bolfstahns jederzeit, ber gangen lange nach , wechfeleweife fein geftricht und fein geribbet ift. Bie viele Striche ober Ribben an ber Babl nun ba fenn muffen, um blefe und feine andere Art auszumachen, burfte ich fo wenig fur gewiß angeben, als ich im Stanbe mare fur gewiß ju fagen, ob ein jeber befonberer Turbo turritus, nur blos fo und fo viel Bewinde (anfractus) haben muffe, und nicht mehrere haben tonne? linne' giebt bem Dentalio Dentali gwangle Striche! Die wechseln jebergeit mit ben bervorftebenben Ribben, fo niebrig biefelben auch finb, ab, und tonnen folglich nie, ale bochftene um einen mehr ober weniger, fenn. Un ber untern bidern Dunboffnung fabe ich baffelbe burche Difroftop an, und jablte balb gebn, amblf, funfgebn ic. aber nicht leicht gwangig. Bismellen ichienen mir bie Ribben zwenfpaltig au fenn ; ich unterfuchte fie mit bem Bergrofferungeglafe, und baffelbe überführte mich meines Betruge; bie Ribben waren alle einfach, gang, runde licht, aber gebrangt benfammen, und bie einen mechfelsmeife bober, als bie anbern. Dichte ift baber aus biefem Grunde auf Die Berichiebenheit ber Urt (Species) ju fchließen, und eben fo viel, bas ift, nichte, aus jenem ber garbe. Da ich etliche Sunbert bon biefen benben Meeradhnchen gehabt und unterfucht habe, fo babe ich flar gefeben, bag blos bas Ulter bie Rarben verfchaft. Unfanglich find fie benbe weiß, bann wird benm Entali fo gut ale benm Dentali bas bunne Enbe rofenfarbig, ober auch noch bober roth ale rofenroth ; biefe Rothe breitet fich immer tiefer berab aus, und übergiebt bieweilen bie gange robrenformige Schagle; fegt biefe langer am fanbigen

Strane.

Stranbe, fo bleichet fie fich, wird leichter, bann bunfler, bornfarbig, endlich afchgrau ober gar ichwargerau und undurchfichtig, julest faltweiß und matt. Bermuthlich, ja ohne allen Zweifel, bauet fich ber Steinbohrer (Terebella), fo wie alle ubrige Bes mohner ber Schaalthiere, je nachbem er felbft machft, fein eignes Saus, und bauet fich foldes, nach Urt feiner Conforten, aus eigenem mit Ralftheilchen vermifchten Saft, burch jahrliche ober monatliche, ringelformige Bufage. Die Difchung bes Saftes und ber unfuhlbaren Ralttheilden muß volltommen fenn, ba man, fo lange ber Seemurm lebt und fein Bebaufe frifch ift, feine Spur biefes burch Bufage gefchebenen Buchfes mahrnehmen fann. Dach erfolgtem Tobe bes Erftern, und nach im Sande ober am Strande bor fich gegangener ganglichen, ober anfangenden 26. nubung, Berfallung, Berfalfung ic. bes lettern, ift bas in Die Quere ringelformie ge Befüge biefes Schaalthieres allegelt benm Dentali, und noch mehr benm Entali, flar und beutlich ju feben : anfanglich glaubte ich bie meiften linnelichen und noch einige Urten mehr, ber Meergabne aus bem abriatifchen Meere ju haben, ale bas Dentalium corneum, politum, eburneum, ftriatum, biftriatum etc. Nachbem ich aber bie gemelbeten Bahrnehmungen gemacht hatte, fabe ich, bag bie Rabl aller meiner Meergabne blos auf bie zwo Arten bes Dentalis und Entalis berabgefest werben mußte, und fonnte bemnach ohnmoglich mich entschließen, bem Benfviele eines Dartini bierinnen nachaufolgen. Recht bat inbeffen biefer unbergefliche Belehrte, wenn er faat, baf bie Schaale biefer robrigen Babuftorer, im Berbaltnif mit ihrer Groffe betrachtet, übewaus ftarf und fefte fen. Deffen ohngeachtet ift biefelbe boch nicht ficher genug fur taufend Befahren; auch unter bem Deere felbft gerbricht fie, bald nabe am bunnern, balb nicht weit vom bicfern Enbe. Birb baburch ber Steinbohrer felbft mefentlich an feinem leibe befchabigt, bann ift alles unwieberbringlich meg; gefchiebt bingegen ben fo einem Unglude bem Sausberen fein befonberes leib, fo giebt fich berfette in bas groffere Stud gufammen, und ergangt baffelbe fogleich wieber. Das her feben wir ben manchen Sunde. ober Bolfegahnen teftam iterum. iterumque interruptam; aber eben beshalben murbe ich biefe jufalligen interruptiones nie als Rennzeichen ber verichiebenen Arten mit einfliegen laffen.

Mytilus ungulatus Linn. Tefta laevi, fubcurvata; margine posteriore inflexo; cardine terminali bidentato.

Se ift recht fehr ju bedauern, bag bie altern Conchyliologen oft fo ziemlich eiende Abbildungen ihrer Schaalthiere — und allemal ungleich mehr, bag fie ges meiniglich nur bergleichen morrliche Beschreibungen berselben uns zurud gelaffen haben, ben,



ben, ble fich mehr auf manche aufallige, als auf mefentliche und characteriftifche Renne selchen begieben. 3mar laffen es bie beutigen neuern an Rleif, Roften und Benaufge teit ihrer Zeichnungen und Dalerenen gar nicht ermangeln; ba fie inbeffen bie Originale biefer Seegeschopfe oft nicht fo mobl que bem Reere felbit, ale plelmehr aus ben Cabinettern borgen, mo fie icon ju febr periconert, ju oft und ju biel gemafchen, gepußt, und baburch vieler eigenthumlichen naturlichen Rleinigfeiten beraubt morben find; und mas bie Sauptfache ift, ba fich berer viele ohnmbalich an bie achte unter ben Belehrten allenthalben angenommene finne anifche Dutterfprache gemobnen fonnen, ober mollen, fo lauft es sulest allemal eben babin aus, bie Schwieriafeit, mit Bestimmtheit von ben verschiedenen Schaalthieren ju reben, bleibt ben Unfangern noch ftets eben biefelbe, und wir werben oft, leiber burch eben bles felben, in noch welt mehrere und arbfiere Schwieriafeiten verwidelt, burch bie wir une mit Brunde gefchmeichelt baben, une aus wenigern und fleinern Schwierigfei. ten beraus ju belfen. Das abrigtifche Deer beget in fich allerband linne'ifche Miegmufchein, barunter infonderbeit eine Menge bes Mytilus Edulis und Ungulatus. L. ift Gie find benbe, je nachbem fie junger ober alter, frifch aus bem Deere gefifcht, ober am Stranbe gefunden worben find, bon febr berfchiebener Große und Rarbe, auch baben fie beibe manche gemeinschaftliche Charactere, nach benen man fie, bann nicht unterfcheiben murbe, wenn fie nicht nach manchen anbern fogleich und febr leicht von einander au untericheiben maren. Alles fommt nur barauf an, baf man bie einen fo mobl ale bie andern getreu und genau anzeige. Go mobl bie efbare, ale bie Rlauen . Diegmufchel ift in bie Quere verfehrt langlicht enformig, valvulis cymbiformibus hinc, ex natium parte, admodum ventricofo gibbis, acuminato - convergentibus, inde ex opposita parte dilatato - ampliatis, rotundatis, compreffiusculis. Die obere Seite bes Schaalthiers, ich verftebe ben Rand ber Schaalen, an welchem bas Schloß angebracht ift, lauft nicht von einem Enbe jum anbern, fo wie benm Mytilus Lithophagus, ober wie ben ben Stedmufcheln (Pinna', gerabe fort, fonbern fie ift mehr ober meniger runblichterhaben gebogen, ragt gegen bie Mitte ju mit einem jufammengebrudten Budel berbor, und lauft beiberfeite wie ber ab; gegen ben Ungel gwar in geraber, boch fchiefer Richtung und linie, gleiche laufend mit bem ungegahnelten Schloffe, gegen bas entgegen gefeste Enbe bingegen mit einem girfelmaffigen, ober langlicht enformigen Bogen. Run ift ber untere, bem Schloffe entgegen gefeste Rand, (worinnen bauptfachlich swiften benben ber mabre Unterfchieb beftebt,) ben bem Ungulato L. postice, bas ift ohnmeit bes Ungele, fart einwarts gurudgeichoben, mit einer mintelmaffigen Rrummung, und bie gante M 2

gange uber bem Ranbe bafelbit aufftebenbe Schaale von außen runbhobl eingebrudt ober ausgeschweift, fo, bag wenn man bie benben Rlappen neben einander auf ibre hoble Gette legt, fie bie Rigur eines gespaltenen Bufe machen, und amlichen benfele ben obnweit ber benben Ungel, Die fich fchliegen, ein langlicht obaler leerer Raum bleibt, welcher Umftanb ben bem Eduli L. nicht fast bat; und bief aus ber Urfache, weil ber untere Rand ber Schaale ben bemfelben, von tem einen Enbe ber Ungel sum andern bin, gerabe ohne alle Musichmeifung und Rrummung fortlauft, et quia latus testae inferius, posteriori margini imminens, extrorsum potius protuberat, ale bag es bineinmarts gurudgefchoben fenn follte, weshalben auch bie benben Ungel fich nicht foliegen, fonbern bleimehr bon einander abfteben. ginne fagt gwar im Muf. L. U. p. 541. gerabe bas Biberfpiel; bes Ungulati nates follten bafi divaricatae fenn, und jene bes edulis bafi conjunctae: ba aber alle Riguren feiner Citaten, ja felbft feine furgen Befchreibungen Syft. Nat. T. I. Part. 2. nur mit meinen Beobachtungen übereinstimmen, fo will ich bermuthen, bag bie Unmerfung bes befagten Mufei nur vermechfelt morben, und maen usraguom gefcheben fen; jumal ba nach feinen eigenen Worten benm Ungulato nicht minber ale benm Bidente, telta fit fubcurvata, margine posteriore inflexo, und biefe Befchaffenbeit bes unterften, ohnweit bes Ungele bineinwarts gurudgebrudten Ranbes, allegeit mehr gefchidt ift bie benben Ungel ju vereinigen, ale fie von einander ju entfernen. Souttunn benm Statius Miller glebt eine febr genaue Abbilbung bes Edulis, fo wie Gualtieri (Tab. or: lit. E. wo bie benben Schaalen besonbers ausgebrudt werben) eine aute bes Ungulati L. Die eine und bie andere biefer Diefmufcheln ift ubrigens febr glatt und alangenb, inmenbig gegen ben außern Rand bin veilchenblou und melf mit filberigem Blange in ber Mitte. Bon auffen find fie bingegen benbe, aber mobil berftanben, in ihrem boben Alter, in welchem fie nimmermehr bunn, fonbern bidfchaalig und fcmer finb, leichter ober bunfler veilchenblau. Go fieht man fie nach bielfaltigem Bafchen, Reiben und Dugen in Cabinettern. Brift aus bem Meere gefifcht, und amar in ber Bluthe ihrer Jahre, find fie aufferhalb mit einer feinen Saut (Epidermis) gang überzogen, bie benm Ungulato aus bem olivengrunen ins ichwarze fallt, benm Eduli aber gang fcmars ift, ber noch überbem in feiner Qugend, jumal gegen bie Angel bin, ine rothviolette fpielt, und mit lauter, vom Angel gegen bas entgegen gefeste breitere Ende gu, ausgebenben lichten Strablen bemalet ift, bie man allemal ju feben befommt, wenn man bie Schaalen bem tichte entgegen balt. Je nachbem man übrigens benm Ungulato bie außerfte feine Epidermis, und mit ihr bie bidere blaue Saut ober Minbe meg arbeitet, tommt man auf einen Uebergug, ber von auffen

2. Riemand febe fich bier bie Mugen aus, um bas Schaalthier zu erblicen, welches ich anzeigen will und nicht habe malen laffen, ober vielmehr, babon ich einige Plage angemertet babe; an benen es auf ber Mufchelbreifche ju feben ift, und feiner außerorbentlichen Rleinheit wegen eben nicht fo leicht, wenigftens nicht genau und beutlich gening bat gemalt merben fonnen. Es ift baffelbe ber mabre Nautilus Beccarii, ber fathimt Conforten ie. nicht allein ben Rimini, fonbern allenthalben im feinen Sande bes abriatifchen Meeres in Menge zu finden ift. Riein, wie ein Staubchen befagtes Sandes, wird ihn ichmerlich ein ungewohntes Muge, und noch viel weniger feine vielen Rammern, Die Mundofnung, Die Rervenrobre ohne Bergroßerungeglas feben und unterfcheiben, und ich wurde ihn gewiß in vergroßerter Beftalt haben malen faffen, wenn biefes nicht fcon vor mir Plancus, Gualtieri, Abolph Murran ic. gethan batten. Die, welche ihre toftbaren Berte nicht befi. ben, tonnen fich', um fich einen Begriff biefes fleinen Schifeboote ju machen, mit Geine Befchreibung ift inbeffen folgenbe: meiner gten Rique lit. d. d. behelfen. Nautilus Beccarii. Testa minuta, lentiformis, supra obtuse convexiuscula, subtus in centro ipfo subumbilicata, laevis, candida, nitens, spiralis polythalamia, Apertura obovata, anfractibus contiguis, tribus, quatuorve, aut quinis etiam, torulosis, geniculis insculptis, lunatis, parallelis, totidem internis diaphragmatibus, five parietibus transversis concavo-convexis respondentibus. laterali, ad marginem spirarum interiorem sito, et ipso spirali, terete, tubuloso, M 2 capileapillari, communi, concamerationes omnes pervadente. Nur muß ich noch ant merken, daß die mikrostopische Schisboot (vermuchlich wenn es nach dem Absteben des Bewohners lange am Strande gelegen hat,) biswellen olivengrun, schmußig geschisch, auch schwärzlich ist.

μ. Serpula Spirillum Linn. Testa regulari, spirali, orbiculata, pellucida, anfractibus teretibus, sensimque minoribus.

Goll ich mich blos an Ginanni, ben tinne' ben ber Serpula fpirorbi, und fpirillo anführet, halten, benn bes Plancus Bert befife ich nicht, fo wenig als jene bes lifters, Bafters und Perivers, bas Gualtlerifche bingegen fan ich nur bismelfen im fremben Saufe, inegebeim und verftobinermeife, nicht fo mobl nugen als anschauen; biefer fonft fo fleifige und mabrhaft gelehrte Braf befdreibt fie gwar bene be, aber biesmal fo, bag man teinen mefentlichen Unterfchieb swiften benben aus feinen Befchreibungen borgen fann, und fein ungluctfeliger Rupferftecher fcheint fich nicht einmal barum befummert ju baben, um auf einen aufmertfam ju fenn, ober boch folden auszubruden. 3ch feste mein Bertrauen auf ben berbienftvollen Mars tini, ben bem ich benn auch bie Beichreibung ber übrigen Concoliologen fo gludlich mar ju finden. 3ch mußte fie alle, und ibn fammt ihnen, mit Schmergen verlaffen. Sie halfen mir wenig ober nichts, ja fie fuhrten mich bennahe irre, ba teiner von allen melbet, bag bie Gewinde ber Spirorbis oberhalb langft bes innern Ranbes mit einer feinen Bobifeble geftricht ober ausgefurcht fenn, und Martini gleichfam fur bas Sauptfennzeichen bes Spirilli bie Querrungeln annehmen will, bie er boch nur im bobern Alter, nach meinen Bahrnehmungen, ju befommen pflegt, meil ben ber veraltenden Schaale bie idhrlichen Bufde bes Buchfes erft sum Borfchein fommen. vere rugae feniles. 3ch blieb baber beim linne', beffen Befchreibungen mit ben Rob. renfchnefen volltommen übereinstimmten, bie ich fo oft, und nicht felten benfammen, auf ber Ulva latissima L. auf bem Fuco vesiculoso L. Mytilo ungulato L. und am baufiaften auf Ginannie Abete marino di Teofrafto, meines geliebteften Scopoli Conferva nodofa, bie ich, fo lange ich nicht eines beffern belehret werbe, fur linne's Fucus concatenatus") balte, gefunden babe. Sier unter u feben wir auf ber caport.

<sup>\*)</sup> Ich bersteht Johann Bauhins Cremenei Istris Abrotani — five Thymi folis, Tom. 3, partee 2, pag. 798. Cap. 16. welches unter allen mir bewußten Autoren Lobelius Observ, p. 652. unter dem Ramen Quercus Marina seu Fucus marinus follis Abrotani maris am besten ausgebrückt hat. Ob nun Caspat Bauhins Fucus folliculaceus sollis adrotani gu Linne's Fucus Scla-

egporlichen Mufchelbreriche Die Serpulam Spirillum L. jeboch in etwas vergrößerter Beftalt, nicht mehr burchfichtig, nicht mehr weiß, fonbern femariafchengrau, wie Die meiften übrigen Schaalthiere, boch noch allegelt glatt und geglattet ( laevis, et nitens ). Sie mag fich, bente ich, auf die Dufchelbretiche gelagert, und barauf feft. gefest baben, nachbem biefe bereits gebilbet mar, und ift überhaupt fleiner, als bie Spirorbis L. fo flein auch biefe ift, boch babe ich auch ofters gerabe bas Biberfpiel gefeben. Alles tommt auf bas Alter ber einen ober ber anbern an. Serpula Spirithum noch tlein, (fo als ber Ropf einer fleinen Stednabel, ) ift fie weiß , balbburchlichtig , faft wie Elfenbein geglattet , beitebt aus einem einzelnen Schnirtel, ober fpiralem Beminbe, machit fie, ober bauet fich ihr Remohner fein Bebaufe gang aus, bringt fie es bis auf berer bren; bann ift ihre Schagle unterhalb sirtelrund und flach, flebt feft an ihrer Uftermutter an, Die Beminde find malgene formigrund, feft an einander angefchloffen, geglattet, ohne alle Striche, Gurchen, Ribben ober Querringe, und Die außern verhaltnigmafig bider und bober, fo bag bie gange Robrenfchnede oberhalb nabelformig vertieft ift; ihre Dunbofnung ift girfelrund. Die mußte ich mich au befinnen eine großere gefeben au haben, ale bie fft, bie wir bier auf ber Dufchelbretiche feben. Go balb fie alter wirb, und jumal wenn ber Steinbohrer mit Tobe abgeht, und fein Saus mehr und mehr verfalft, werben bie ringelformigen Mertmale feines bormaligen Buchfes fenntbar und ju Querrungeln, fie aber felbit fcmugig weiß, grau, ober andere gefarbt und burch. fichtig: fie ift alfo mefentlich von ber Serpula Spirorbi bes Ritters linne unterfchies ben, bie gemeiniglich großer ift, nie gang ober nur balb burchfichtig, allegeit oberbalb langft bes innern Randes ber Bewinde ( ergo non in medio dorfo, nec ad marginem anfractuum exteriorem) mit einem, bieweilen mit zween concentrifchen Strichen ausgefurcht. Sonft ift swiften ihnen fein Unterficieb. Es bat alfo ber berehrungemurbige Martini auch bie Spirorbem gang anbere ale ich und tinne gefeben. Sie ift ben ibm glatt, er weiß nichts von einem canalmafigen concentrifchen Strich, ober verbolmeticht ihn mit feinen Querfalten. Be nun.

 Trochus Varius. Linn. Testa oblique umbilicata, convexa, anfractibus submarginatis.

Schabe! baf ifnne', (flete meine ficherfte Juffucht in ber Befchichte ber Ratur,) bieweilen auf gar feinen anbern Raturforfcher fich begiebt, umb wo ere bann nicht

Sclaginoides Mant. 2. p. 509. mit Necht angeführt werde? sieht bahin. Gewist ist es, daß das Istriantsche Cremene ibm Pucus erifipis lorieuw nigricus Barcelier. ic, 2290. N. r. einer mit defannten Bstange, sehr unterschieden ist.

nicht thut, noch uber bem gerabe bie furgeften Befchreibungen felbit giebt. Es fcheint taum glaublich ju fenn, baf Bonani, Ginanni, Gualtieri etc. jene Schaale thiere, bie fo baufig im mittellandifchen Meere fich einfinden, nicht follten berühret haben; ein Mann, ber, fo wie linne, gange vollftanbige Sammlungen folder Beicho. pfe jugleich vor Mugen hatte, batte frenlich nicht nothig, weber mehrere Umftanbe au melben, ale bie binianglich maren ein jebes Einzele von allen übrigen ju unterfcheiben , noch Autore unguführen, beret Befdreibungen nicht bie treffenbften finb; aber ein Unfanger, fo wie ich, und zwar fo angftlich und behurfam wie ich, wo foll ber Rath und Bulfe fudjen, um auf einem eben nicht am ftartften bewanderten Mabe nicht itre ju geben? Eine großtentheils in ber Dufchelbretiche vergrabene Rraus felichnede haben wir ben v bor Mugen, fie ift gar nicht feitfam im abriatifchen Deere. Dich bunft, ich fonnte fie fo glemlich ficher linne'ns Trochum varium nennen, wies mobl mir jugleich fcheint, bag fie bennahe in ben legten Rugen ihrer Schonbeit liegt, wenn fie bie Rennzeichen, ober vielmehr bie matten und halbabgeftorbenen Beichnungen bes befagten Trochi bat. Unne' mag fo etwas felbit bermutbet haben, menige ftens ohne alle Urfache wird er ihr fcwerlich fo einen fcmantenben Ramen, als Varius bebeutet, gegeben haben. Die bieiche Rarbe ihrer Schagle fann ig meife, fo wie bie ine Afchgraue übergebenben, und vom Sipfel bie jum unterften Gewine be ber lange nach ichief berab laufenben Streife, lichter ober buntler, roth gemefen fenn. Beboch ich will fur biefesmal nicht forichen, ob nicht etwan meine und linnens gebanberte Rraufeischnecke mit Bononis Nerita maculis finuofis teffellata. cl. 3. Tab. 202, eine und eben biefelbe fen? Much will ich fur biefesmal noch nicht gerabe beraus fagen, es fcheine mir, Ginanni babe fie in ihrem mittlern Alter Tom 2. p. o. lit. c. Tab. 10. Fig. 70. nicht am fcblechteften beschrieben, wenn er fagt: Trocolo di fondo cenerino chiaro, con machie ondate pel lungo di color fanguigno, che lo rendono molto vago. Dann p. 10. lit, c. Tab. 11. Fig. 78. obngeachtet biefe leste Rique febr ungludlich ausgefallen ift, indem fie mehr einem Murex ale einem Trochus gleich fiebet. Bir wollen überbem biegmal gelten laffen, bag bie vielen ginannifchen Troccoli, und auch manche linnelifche Rraufeln, wirflich Specifice unterfchieben fenn. Enblich will ich auch alles gebuhrenbe Bertrauen in bie tiefen Einfichten unfere unermubeten Borne fegen, und feinen fo genannten Berenmeifter nicht einmal bezweifeln. Rolglich ift mir nichts anders übrig, als bag ich meinen vermenne ten Trochus Varius L. fo beichreibe, wie ich ibn bier auf ber caporlichen Dufchele bretiche finde. Magnitudine Trochus varius admodum est varia; Nuce Avellana nunc minor, multo alias eadem major: Testa illi spiralis, univalvis, ovato-conica.



nica, duplo fere latior, quam alta, anfractuum quinque ad fex, transverse striatorum, striis, lineisque elevatis alternis senis, septenisve; margine, binos quosque inter anfractus, intercedente, horizontali, depresso, plano. Pars testae inferior, seu aperturae regio, orbiculata; non concava, nec plana, obtusissime immo convexiuscula; striis spiralibus concentricis plurimis exarata. Apertura ipfa rotundato - tetragona, intus argentata. Columella sub apice unidentata, id est denticulo obtuso simplice notata. Umbilicus centralis, hians, et communicans cum canali oblique lunato, feu arcu canaliculato columellae lateri extus adfito. Color testae extus albido grifescens; fasciis longitudinalibus undatis a spirae apice ventrem versus, oblique, et arcuatim defluentibus, ac magis magisque latescentibus fuscis pictus. Deine Bermuthung ift nun, bag feine matten, bunteln Rarben ehebem biel lebhafter gemefen, und folglich blos burch bie Beit, bas Alter, ober andere Urfaben und Umftande abgenugt worden, und bennabe ganglich abgeftorben find; benn ich befige in ber That viele biefer Urt Rraus feln, bie von ber gleich beichriebenen in feinem Grude abgeben, nur baf fie gang weiß, bie befagten Strabiftreife bingegen balb farmefin balb blut ober rofenroth find; habe ich bie buntel und fcmarglichtgeftreiften naß gemacht, fo bat man bie ebemalige buntelrothe Rarbe berfelben beutlich ausnehmen tonnen : gemeiniglich babe ich biefer Streife nur funf, bismeilen feche, feitner aber boch auch mehrere gegablet; find ihrer weniger, bann find fie auch viel breiter, jumal am unterften bauchigern Bewinde. Der weiffe Zwifdenraum pflegt auch bisweilen mit mehrern ober wenigern blafrothen Tupfeln gefprentelt ju fenn, und bann murbe man bem erften Unfeben nach glauben, bie mit ben Querftrichen abmechfelnben lineae elevatae maren flein geferbt (crenulatae), ob fie es icon in ber That nicht finb. Go balb bas außerfte, gemelber termaffen gemalte Sautchen fur fich felbit megfallt, ober mit Riefe abgefchalt wirb, ere fcheint befagter Rraufel in gang neuem Duge; er ift, ale mare er gang verfilbert, meif. glangenb, noch tann man bie mit ben Querftrichen abmechfelnben feinen Querribben beutlich abnehmen, aber biefelben icheinen nicht mehr geferbt ju fenn; fie find unger sabnelt ; fie find gang, modurch benn ber angezeigte Mugenberrug flat ermiefen wirb. Unfanglich war ich ber Meinung, fie tonnte imne's Trochus Magus fenn; vielleicht ift fe es auch? Dein; fo fchien mir inbeffen Born gu benfen, und Borne Bemabe rung ift frenlich ben mir von ftarfem Bewichte; aber ich habe guleft ben ber mei. nigen die anfractus supra obtuse nodulosos, ober wie es linne' im Museo Ludovicae Uhicae auslege: anfractus gibbos, supra longitudinaliter nodosos, nie gefunben, nie gefeben.

N



- ξ. Turbo striatulus. Linn. Testa subcancellata, turrita, aufractibus contiguis, cingulisque varicosis interceptis. In bereits oben, und gwar Fig. 6. lit. 9.9 unter ben gutaringschen Bersteinerungen vollständig beschrieben worden; bahin verweise ich dann meine keser, um alle unnötsige Weitsaufrigteit zu vermeiben.
- m. Murex clathratus. Linn. Testa oblonga, caudata; plicis longitudinalibus fubmembranaceis fulcata. Ungenehm mar bie Ueberrafdjung, mit ber ich biefe, feither blos im islandifden Deere gefundene Grachelichnede, ober foll ich fagen Spinbel, ober gefaltene Schraube? auch in unferm abriarifchen Deere gefeben babe. Es ift meines Erachtens gar fein Zweifel, bag, wie Die verschiebenen beiffern ober froftie gern lanber ihre verschiedenen und eigenthumlichen Pflangen bervorbringen, eben fo Die verschiedenen Deere ihre gewiffen eigenen Schaalthiere in fich begen tonnen. Daß indeffen alle, fo mobl Pflangen ale Thiere, benen bie verfchiebenen Daturtunbiger gewiffe von gemiffen fantern, Bergen ober Meeren geborgte Bennamen gegeben baben, blos benfelben, mit Musichlieffung aller übrigen, eigen fenn follten, bas glaube ich fo menig, als ich glaube, bag bas Erigeron Canadenfe L. blog burch Berpflangung cana bifcher und virginifcher Saamen fo allenthalben in Europa foll verbreitet worben fenn. Babricheinlicher ift es, bag manche Pflangen, Thiere und Roffillen, wo nicht überall, boch an mehrern Orten ju Saufe find; nur bat man es nicht ju einer und eben berfelben Reit überall gemußt, ober fich befiffen, es zu wiffen. Baren feine Cluffue, Rramer, Scopoli, und Jacquin, feine Born, Bacquet und Schrantic, feie ne Doba, Grifelini, talcharting, Muller und Ruprecht in ben faiferlichen Erblandern gemefen, mas mußte man bon ben Schafen ber Datur biefer gludlichen Staaten? Sind fie auch icon erichopft? Welche reiche Beibe wird bie Bigbegierbe unferer Dachfommen auch nur in Rarnthen noch finden! Der Murex Clathratus L. fen nun ju Saufe mo-er will, fo ift er ohngefahr fo groß, ale ber Turbo ftriatulus L. ober bie fleinern Turbines Clathri; feiner Beftalt nach habe ich hingegen nichte ibm abnite cheres gefeben, ale ben Turbinem lacteum L., wohl verftanden, bie auf bie Dundof. nung und Groffe. Testa spiralis, univalvis, oblonga, fusiformis, turrita, laevis, plicis longitudinalibus exftantibus, alternisque fulcis impressis percursa, anfractibus fex aut feptem; apice fubglobofo, glabro; apertura oblongo - ovata, integra, inferne coarctata in caudulam brevem, rectam, tereti - canaliculatam, integram, Plicae ad anfractuum marginem superiorem, apicem testae respicientem, infractae, five incurvae. Coloratum aliter nondum vidi, quam ex griseo magis magisque nigrescentem. Nullus tamen dubito, aliter a natura ipfa coloratum quondam fuiffe.

c. Ech .-



 Echinus faxatilis. Linn. hemisphaerico - depreffus: ambulacris denis, paribus approximatis; areis longitudinaliter verrucofis.

Richts als ein kleines Stud eines bereits gertrummerten, und feiner Stacheln ganzlich beraubten Seeapfels, ober Meerlgels, des Echini faxatilis L. ist hier mit in die zusammengeleimte Mischung dieser Ausschelbereiche gekommen. 3ch habe beneselben bereits in der siebenten Figur & anach aller Weitlauftigkeit beschrieben, mithin hier fein Wort mehr.

- 7. Cellepora hvalina. Linn. Cellulis fubglobofis diaphanis, ore obliquo fimplici. Unne icheint biefe Blascoralle blos auf ber untern Oberfidde feiner lebere coralle (Millepora coriacea. L.) gefunden ju haben; ich aber baufig auf allerband Sier bat fie fich auf ber untern hohlrunden Geite ber oben be-Schaalthieren ic. ichriebenen Benuemufchel festgefest. Bleich einem feinpapiernen Sautchen, breitet. fich biefe gwar falfartige, jeboch bis jur Durchfichtigfeit bunne, gellenformige Steine rinde uber bem fremben Rorper, nach Befchaffenheit beffelben, unordentlich aus, auf bem fie auffift. Sie ift faum einen vierten Theil einer linie boch, beffen ohner. achtet beftebt fie boch in ber That aus zwen febr garten falfartigen Sautchen, bie weißlicht, bennabe maffertlar, und wie in Del getranft gemefenes Davier balb burch. fichtig find; babon bas untere feft an bem fremben Rorper antlebt, bas obere binge. gen in lauter langlicht halbfuglichte jufammengewachfene Erhobungen eingetheilt ift, in fo viel namlich, als ber Swifchenraum gwifchen benben, frug . ober enformige, umgefturgte, leere und nirgende communicirende Soblen enthalt. Das find bie befonbern Racher ober Bebaufe ber Polypen, in berer jebem fein Bewohner fein eiges . ner vollfommener Berr jugleich ift. Da nun aber biefe Behaufe nicht fomobl fugel rund, ale vielmehr langlicht enformigen umgefturgten Rrugen abnlich find, fo haben biefelben auch ihre girtelrunte ungerandete Mundoffnung, nicht in ber Ditte am Birbel, fonbern in ber Bertiefung bes Umfanges nach bem einen Enbe ober Polus bes elliptoibifchen Wohnfifes bin Bare es bier nicht außer feinem Orte, und um alle überfluftige Beitlauftigfeit ju vermeiben hauptfachlich ju thun, fo murbe ich meinen lefern ein Paar viel fconere, viel funftlichere und viel feltnere bergleichen Bellencorale len, als biefe Glascoralle ift, vorlegen.
- φ. Oftrea pusio. Linn. Testa acquivalvi, radiis 40. filiformibus, uniaurita. Michte ist wohl schoner zu seben, als bie so verschiedentisch gefächten, und so prächtig gezeichneten kielnen Rammuscheln, oder Mantelchen, alle bensammen. Das abrie Rammusch Ra



attiche Meer beget threr eine febr groffe Menge in fich; fie find bisweilen faum fo groß ale eine Phafeole, überhaupt etwas fleiner, ober groffer, als eine gemeine Safel. nuß, nur nie fo gewolbt und bauchig, wie blefe, vielmehr flacherhaben. Bier feben wir eine mit in ber Dufchelbreifche bon bunfler Granatenfarbe, aber auch ber gebt bereits bas einzelne Dhr ab, bas fie allein ju haben pflegen. 3ch befige bie allere fconften von allerhand garben, einfarbige und bunbichedichte, Blut . Binnober . und Rofenrothe, Gold, und Strobgelbe, Bleich, und Duntelgranatenfarbige, auch Roth. bracinthene, lichtgelbe mit pomerangenfarbigen langlichten, und nach allen Seiten wellenformig binichtangelnden Rleden, Beiflichte mit bergleichen buntelgrangten. farbigen Bleden, Mennigrothe mit fcmargrothen banberformigen Rleden, Beif. graue mit lauter fleinen vierlinichten granatenfarbigen Rleden gefprenfelt, bergleichen mit gelben Angelnic. Ihre benben Rlappen ober Schaalen find gleich groß, gleiche feitig und gleich flacherhaben, fo giemlich bunne, und gegen bas licht burchicheinenb; batten fie gar feine Ohren an ber Seite bes Schloffes, fo murbe ibre Beftalt vollfom. men berfehrt langlicht enformig fenn; benn ber girfelrunde, feingeferbte außerfte Mand berfelben, nachbem er benberfeits gegen ble Mitte gefommen ift, lauft gabling benberfeite in geraber ichiefer Richtung, gegen bas Schlof bin, gufammen, und bilbet ben fo genannten Ungel. Runf bis feche und brenffig (vielleicht auch bisweilen, wie Inne' vermennt, viergig) feine Striche geben bon befagten Ungeln ftrablenweife uber ber niedern Bolbung bes Rudens gegen ben außerften Rand aus, und wechfeln mit eben fo vielen malgenformigrunden feinen Ribben ab, Die allegeit meich und alatt, nur biemeilen an ber Geite bes berausftebenben Dhres, megen mancher auf. gestolperten Schuppen, raub angufühlen finb. Bis bieber ift an ber einen und ber anbern Rlappe gar fein Unterfchieb. Das Schloß beffebt befanntermaffen, wie ben allen Auftern, in einem verfehrt enformigen Brubchen. Dun ift ben ben Rammmufchein meber ein Borber . noch ein Binteramidel (vulva, anusve pullus) fonbern fatt berfelben ift fowohl bie Binter ale Borberfeite (latus anticum et posticum) mehr, ober weniger geflügelt, bas ift mit einem berausstebenben Ohrlappchen verfeben, wos burch fie benn unfere Einbildungefraft entweder mit einer Tobacebofe, ober mit einem groffern ober tleinern Mantel vergleichet. Die hinterfeite unferer Zwerge fammmufchel (bes Danteichens) ift geftummelt, bas ift, befift blos einen Unfang eis nes Ohrlappchens, ober beffer ju reben, es fcheint als mare bas linte Ohrlappchen berfelben abgebiffen, ober abgefürzt morben, fo, baf am Sinterrande blos ein mit bemfelben gleichlaufenber Bulft ober Striem bervorragt. Bingegen ift bie Bore berfeite bes Dantelchens allezeit mit einem berauslaufenben plattgebruckten Rragen



ober Ohrläppchen versehen; doch mit dem Unterschiede, daß baffelbe ben der untern Rtappe ein schiefes flaches Orepect bilber, das am Rande gang und ungekerbt ift, und fich unaussgeschweist an die Borderfeite anschließt, wo im Gegenthelle jeues der Obertlappe zwar weiter hinausläuft, aber doch etwas schmäler ift, und nachdem es sich mit einem zietelfdemigen Bogen hinunter gefrümmet hat, sich nimmermehe an den Vordertrand anschließt, sondern velemehr mit einer rundhohlen Ausschwefung hineinwarts sich wieder zusummenzieht; deshalben klaffen auch jederzeit das seitst die bewden noch so gut geschlosinen Rappen, und damit den Feinden des Bewohners das Thor zu demselben dasselbst nicht ganz offen und unbewahrt verbliebe, so hat die Ratur den Vordertrand dieser Rappe mit einer sägesörmigen Palissabe von fünf die sech hervorstehen Ichnehmen. Und nun genug von der cavorlichen Muchaelbreischel Denn wollte ich alle darinnen besindlichen Schaalspiere beschreiben, wann würde ich damit fertig?

#### Behnte Figur.

Den Mergelichlefer, (Marga tophacea nigro-caerulescens. Wallerii,) ber ble blenbergifchen Gruben überhaupt, und Die Gt. Demalbegrube infonderheit fchon gum brittenmale burchqueret bat, babe ich bereits oben befchrieben. Geine Eigenschaften, sumal im Reuer und mit Scheibemaffer, seigen genug an, bag er nicht fomobl unter bie Schiefer bes Ballerius, als vielmehr unter beffelben Mergelarten verwiefen merben muffe; und ich befenne es aufrichtig, ebe ich mich batte entschließen tonnen baraus einen Schiefer ju machen, blos well er ein ichieferartiges Befuge bat, murbe ich ibn allegeit eber unter ben Urten bes Margodes Waller. aufgefucht haben, wenn ein mabrer mefentlicher Unterschied swischen bem Margode argillaceo tophaceo, und ber Marga tophacea Wall. ift. Sier ben a lege ich nun meinen le. fern ein Stud beffelben bor, fo wie er aus ber Brube tommt: liegt er einige Relt auf ben Salben, und baf bie fteten Abmechelungen bes naffen und trodinen Betters auf ibn gewirft haben, fo blabet er fich auf, gerfpringt, betommt unordentliche Ribe, und fieht ohngefahr fo aus wie ben B, bis er in einen Thonmergel gerfallt. Er ift es, in welchem ber fogenannte opalifirenbe blenbergifche Dufchelmarmor in ber 116. tachter bes St. Demafbeffoffes eingebrochen ift. Er, in welchem bom befage ten Grolln, auf 178 tachter in Morgen, swiften bem Drenfaltigfeite, und St. Chriftophe , Stolln im innern Blepberg, im augern bingegen bereite in ber 26 lachter. bes Granciscus, Stollen, allerband Schaalthiere, wie wohl nie mit bem opalifirens D 3 ben,

ben, ober vielmehr pfauenfchweifigen Blanze, einzeln ober gewiß in febr feichten las gen, gefunden morben find. Um auch biefe nicht gang mit Stillichmeigen ju ubergeben, wiewohl fie meiftens bunnfchaalig, und fo burchgebeist find, bag, wenn fie naf geworben, und barauf austrodnen, fie alfogleich fich fpalten, geripringen und megfallen ; fo habe ich sum Dufter ein Stud gemablet, auf welchem wir folgende feben: Ben yy eine, und gwar febr bunnichaalige Rufchel; gart und fein wie Das pier, gerbricht fie febr leicht; fie ift von weiffer Rarbe; obnfeblbar wird fie auch mehr ober weniger burchfichtig gewesen fenn , geht bann ins Braunlichte und fo fort ine Schmargarque über, bie fie gang verfalft und mattweiß wirb. Ihrer Beftalt nach ftellet fie ein langlichtes verfehrtes En vor (oblongo - obovata), ift runderbaben (convexa), und ber gangen tange nach mit febr feinen, feichten, fabenhaften ober baarformigen Strichen burchjogen; ba nun biefe Striche bom abmarte umgebogenen und unterhalb burchlocherten Ungel bis jum außerften Ranbe binreichen, ift es gang naturlich, baf berfelbe febr fein geferbet, ober gegabneit fenn muffe. Wenn ich bie mabre linne'ifche Anomiam Terebratulam, ble ich febr gut fenne, und bie von ber Anomia caput Serpentis L. nicht andere unterschieben ift, ale bag fie binten an ber obern Rlappe bren, an ber untern aber nur amo febr feine und niedrige Ralten in bie lange bin bat, fonft aber gang glatt und geglattet ift, ohne alle Striche, wenn ich, fage ich, bie A. Terebratulam L. mir ine Bedachtnif gurud fubre, und bie linne'liche mortliche Befdreibung ber Anomia caput Serpentis reiflich überlege, fo fage ich gang aufrichtig, bag ich an ber Meinigen bier befchriebenen Mufchel feine andere ertennen fonne, ale bie Baftarbmufchel, Die linne Anomiam caput Serpentis genennet, und unfer ichafbarfter Born, burd linne ne falfche Ele tation bee Gualtieri irre geführt, unter bem Damen ber Anomia Truncata, abgebilbet hat. Ein tomentum, Bolle, ober feinhaarichtes Befen babe ich freilich an ber Meinigen nicht mabrgenommen; aber mer wird es auch an Schaaltbieren fuchen, Die Rabrbunberte unter ber Erbe gelegen haben ?

Zwentens feben wir ben 33 abermal eine zwofchaalige, ziemlich bunne, aber boch fteife, außerhalb ftart gewölbte, von innen hingegen eben fo ftart vertlefte, rundlicht brepedige und mit concentrischen Querftrichen durchzogene Mufchel, soll fie nicht etwa meine oben beschriebene Korbmuschel (Mactra varia) fenn? So weinlaftens bente ich.

Ben e febe ich eine in bie Quere langlicht ovale, mit concentrifchen Querftrichen burchzogene zwoschaaliche Muschel, bie ich nicht im Stande war zu bestimmen.



Ich fann und fann lange, fann auf Mles, aber vergebens, entichliefen fonnte ich mich nicht, wenigstens mit feiner Gewifbeit ober boch ftarfen Babricheinlichfeit nicht. Unbern aber fur Bewifibelt verlaufen, ober nur anbieten mas mir felbit une gewiß ift, ichamte ich mich. 3ch batte Grunde, eine fleine junge Arcam barbatam L. ju vermuthen, aber ich hatte auch noch ftarfere Begengrunde bawiber. Der Mytilus anatinus L. fiel mir gleicherbings ein, auch bie Mya pictorum L. boch fonnte ich nie mas fluges, pielmeniger mas ficheres berausmifeln; mithin meg bamit! Musculus, ober Musculit mar juleft frenlich mit Bielen leicht ju fagen; aber fo milleubrliche, und, bamit iche recht beutich fage, fo unbestimmte Bestimmungen beiffen ben mir nichte, und wer bat auch feither baraus etwas gelernt? Bemiffer als ber porigen, ja gang gemiß ift ber Beichlechtename ber Dufchel ben 2; außer allem Ameifel ift fie eine Tellmufchel, (Telling) bie Borberfeite ber Schaglen ift fchief nach ber lange bin, gleichsam umbogen, Die Rloppen in Die Quere langlich und oval, gang fach erhaben, als maren fie platt und jufammengebrudt, übrigene febr bunne fchaalig, mit febr feinen concentrifchen Querfirichen burchjogen, und bie Spife bes Ungels ragt fo etwas uber ben Borberrand bervor; mare fie an ber Borberfeite nicht eben fo breit und abgerundet, ale an ber Bintern, fo murbe ich gar fein Bebenfen haben, baraus bie im abriatifchen Deere fo baufig fich einfindende fleifche ober rofenrothe Rungfer (Telling incarnata L.) su machen. Dur bie Abbilbung ber bornifchen icharfrandigen Tellmufchel, ober wie fie Unbere nennen Rofenbuplett, ichredet mich ab, bag ich auf bie finneifchen Tellinam planatam nicht benfen barf, und fonft finde ich in linne'n feine, bie ber Deinigen gleich fabe. 2mar fam mir fart ju Sinne, Borns Scharfranbige tonnte etwa nur eine Manberung ber line ne'ifchen Tellina albida fenn ? Aber bie unumfchrantte Bochachtung, Die ich gegen fo einen Belehrten bege, ale Born ift, lagt faum ju, bag ich feine Bemabre ruge.

7.7 Helmintholithus pyritafaneus Nautili bifulcati, marga argillacea indurata nigro caerulescente Wallerii farctus. Linn. Varietas Helmintholithi Hammonitae Nautili deperiditi? an ufpiam adhucdum exiftentis? Svft. N. T. 3, pag. 162. No. 1.

So wenig bie Schaaltslere ber cavorlichen Muschelbretiche (wenigstens bis jur Stunde) mabrhaft versteinert find, eben so wenig verdienen in der That selbst jene der blevbergischen, ben Namen wahrer Belmintholithe. Sange Jahrhunderte mogen fie bereits unter der Erde gelegen haben; grabt man sie indessen noch beut zu Lage aus, so sind ihre Behause größtentheils noch unversehrt, Bestalt, Jarbe, Gefüge und



und mas nicht noch alles, ift an benfelben noch beutlich zu erbliden. Bir fonnen fie baber fur bie mabren Urbilber und Originale jener Schaalthiere anfeben, Die bas Meer belebt haben, bag einft Rarnthen unterteufet bat. Unterbeffen ba fie meiftens theile gang gertrummert find, ihre einzelnen Trummer aber mehr abfteben, ju Ralfe verwittern, und gerfallen; jum Theile auch mo fie noch unverwefet borbanden find, ihre außere Oberflache mit anflugigem, ober ju feinem Bleche gleichfam gefchiagenen Elfenties, bie innere bingegen mit vielfarbigen fogenannten pfauenfcmeifigen Ueberaug mineralifcher Dunfte verlarbet ift, und fie folglich nicht mehr allerdings ben Ramen achter naturlicher Schaalthiere berblenen, und behaupten tonnen, jumal ba fie, fatt bes verftoffenen Sausberen, mit Thon, Mergel, Ralffpat ober Ralfftein gefüllet worben find; fo tonnen wir fie allemal noch in bie Babl ber verfteinerten Schaaltbiere aufnehmen, und fur Belmintholithen gelten laffen. Gold ein Belmine tholith ift nun ber bier abgebilbete. Er ftellt ein vollfommenes Schiffeboot por, bas bem Nautilus Pompilius L. gleich fieht, wenn es fchon von bemfelben ganglich uns tericbieben ift. 3ch will nicht fagen, bag feine ebemalige Schaale ju Schwefelties geworben fen, bas mochte ein ju farfer (wo nicht gar unmbalider) Gprung ber Matur, ein falto mortale fenn. Der Ries fonnte boch allemal noch bie vormatige Schaale bes Schiffsboots, bevor fie vermeier ift, mit einem bunnen Dlatichen ober Blech übergieben, und fo lange er noch weich mar, im Mugenblide bes Uebergangs vom flufigen in ben feften Ctanb, bie gange Bestalt und Zeichnung bes Schiffeboots felbit annehmen; bann baben wir gang naturlich bas Petrificatum pyriticofum conchyliorum, cornu Ammonis referens Waller. Tom. 2. p. 134. N. 8. lit. d. bas ift ein bunnichaaliges flefiges, mit Mergelthon gefulltes Schiffsboot, bas bem Pornvillius awar gleich fiebt, aber benberfeite im Mittelpuntte febr tief genabelt ift, am Rudenrande bes auferfterften bauchigern Gewindes zwo gleichlaufenbe, und mit bren erhabenen feinen Ribben abmechfelnde Gurchen bat, beffen Derbenrobre bart an ben außern Rudenrand angefchloffen, parallel mit bemfelben burch alle Rame mern fortlauft, und beffen innere Querblattter wellenformig, bie aufere Dberflache bingegen benterfeite theile mit feichten Querrungeln, theile mit feinen, fchlangen. weife fortlaufenben Querftrichen burchjogen finb. Diefe bom Mittelpuntte bes Das bele benberfeite ftrablenweise ausgebenben und fich wellenformig uber ben Bewinden fortichlangelnben Querftriche, je mehr fie fich vom Mittelpunfte entfernen, befto groffer und geraumiget werben jugleich ihre wechfelmeife runbhobien, und runberhabenen Rrummungen, boch find fie noch ftete gang und ungeferbt, fo balb fie aber bem außern Rudenrande fich einmal mehr nabern, fo werben biefelben langlicht



ey, ober auch sangettsbrmig, und bezderseits sägesbrmig gezdhnest. Die spstematische Beschreibung diese metallistren Schistbootes könnte etwan solgende sen: Nautilus testa pyritacea spirali polythalamia aurato nitente, cornu Hammonis circumscriptione ordiculatum, integerrimum, centroque utrinque umbilicatum, reserente, Apertura ovato-subcordata; Ansractibus contiguis, teretibus, transverse subcostato-rugosis, undulatoque striatis, spiraliter intra extimum convolutis, consepultisque; Margine dorsali extimi (non reliquorum) lineis tribus elevatis, suscisque intermediis binis exarato; sphunculo laterali ad marginem exteriorem sito, communi, undata concamerationum diaphragmata permeante omnia.

w. Eine ber gemeinften, in bem blepbergifchen Mergelichiefer am bfierften und baufigften vortommenben swofchaaligen Rufcheln, ift mohl biefe; jum Unglude ift fie gerade auf biefem Stude nirgends als ben a ju feben, und auch ba nicht fo wohl die Rufchel felbft, ale vielmehr ber rundhoble jurudgelaffene Eindrud berfels ben Sie ift unftreitig eine Baftardmufchet (Anomia); aber welche? Ber wird bieß mit Bestimmtheit fagen? Lifters Berte, bas teffinifche Dufdum und bie meiften, auf bie linne' fich ben feinen Anomiis bezieht, befife ich nicht, und andern, ich fage es offenbergig, trane ich nicht ohne Diftrauen, weil ihre Abbilbungen oft nicht welt ber, und bie Befchreibungen nach feinem inftematifchen Befchmade abgefaßt finb. 3d pflege bie Befchreibung bes Maturforichers ber Abbilbung bes Malers allegeit borgugleben; aber bie traurige Erfahrung bat une boch ichon gelehret, bag man biemeilen mehr Bertrauen auf ben Pinfel bes legtern, als auf bie Gprache bes Erftern fegen tonne. In ben bis jum Erflaunen groffen Sammlungen, jumal ber verichiebenen Berfteinerungen, welche Bulfemittel gur Aufflarung ober gur Fortpflanjung ber Wiffenfchaften, ober endlich jur Ergangung ber Erbbefchreibung und jur Aufnahme ber Beichichte ber Ratur finden wir? Rurge, ju febr allgemeine, willtubre liche, uninftematifche und nicht leicht, wie fie follten, bestimmte, eber bloffe Damen, als mabre Befchreibungen. Ein glatter Diectt, ein febr fleiner Phacit, munbers fconer Porzelanit, quergeftreifter Globofit, Coquille differente, Boucarde ventrue, Moule ouvert, Petit moule, Petoncle rhomboide!! But mich bas linglud in bergleichen Cabinetter geführet, fo ichquete ich frenlich groß barein, und munfchte ben mir insgeheim: o, batte es nur lieber geheiffen, Die und Die finne'liche, ober bornifche Cypraea infonderheit! Rumpfe, Bonannis ober D'Urgenvilles biefer, und biefen Pecten, Mytilus, Turbo! ober bag man nur ju fefen barte: Helmintholithus hujus aut illius Cardii L. hujus aut illius Helicis L. etc. Dun biefem Unmefen wird ficherlich noch

burch

burch ben unermübeten Fleiß, Einsicht und Genauigkeit ber heutigen Gelehrten ab geholfen werben. Unfere Bastardmuschel ist dunnschaalig, lichtbraunlicht, mag ebedem weißlicht gewesen sein; nicht tellerformig, auch nicht volltommen enformig; am abwarts umbogenen Angel mehr zusammengezogen, breiter sie sich mehr und mehr in bie Quere aus, so ich rede wie sie gemeiniglich beschaffen ist, nicht bloß wie sie bep bem gegenwärtigen unvolltommnen Abbrud erscheint) daß sie gegen den aussen Wand hin zweimal so breit, als übrigens lang ist. Gewölbt unter dem Angel, versstädt sie sich je mehr und mehr am Annde, der gang und zusammengedrückt ist. Bein ist die Rudenseitet, und zwar stets in die tänge hin gestricht. Bin ich recht daran, wenn ich sie für die Anomiam striatulam L. halte? Doch muß ich noch der Wahrelie zur Steuer bekennen, daß ich ben manchen durchs Bergrösserungsglas sehr seiner, und noch seiner gekerbte Alben, und gegen den Rand zu auch sadenhaste Querstriche (vielleicht nur ex appositionibus annuis?) wahrgenommen habe. Soll sie deshalben die Anomia crispa L. sen? oder besinden sich etwa bende in unsterm Wergeschichteser.

9. hat berfeibe unter frenem himmel eine Zeitlang auf ber halbe gelegen, baß er ben ben steten Abwechslungen bes Dunstfreises anfieng mehr ober weniger zu gerfallen, so habe ich in bemselben bitets ganz deutliche Abbrudte einer fleinen, der lange nach start geribben Perzmuschel (Cardium) angereoffen, aber nie die Schaalen selbs. hat nicht etwa bas Original babon bie ginannsiche conca minore fina bianca lucida etc. Tom. 2. Tab. 20. fig. 135. fepn tonnen?

#### Eilfte Sigur.

In bem britten, und folglich hauptmergesichiefer bes St. Oswaldsftollen ift endlich nach 116 tachtern der große Keil bes berühmten bleybergischen so genannten opalisit renden Muschelmarmore eingebrochen. Her ist er nach der Natur gemalt. Ben a sehen wir die eine, ben 3 die andere Seite. Sehr wenig frappantes seither. Auch sahen unsere guten Bergknappen so wenig schones, und so wenig sehr bostbaare daran, daß sie ihn sammt dem Mergesschlefer über die Halde hinfturzten. Ben 330, sie ich sehren Bergknappen so wenig schones, und halbe hinfturzten. Den 330, sie ich ber sahen ber blaufter ihr von unfühldaren Theils den zu sehn Sein Strich und Pulver ist weißaschgrau. Dem frischen Bruche nach 3-3 wated man ihn für einen Riesissen, den, den diese ihn schon oben bei schote. Ist geiget die Mächtigseit biese Stutes an, die zween gute Queringe

bid ift. Die weiffen Querftreife, Die an ber Bobe ober Dachtigfeit bes Studes au feben find, find ber fenfrechte Durchichnitt ber Blatter ber verschiebenen einge folofinen und gemeiniglich ichon gertrummerten Schagltbiere. Gie fint bautigen, bas ift, blattrigen Befuges, wie mans burche Bergrofferungeglas leicht feben fann, und bie Datur ber Schaalthiere mit fich bringt; beffen ohngeachtet opalifiren, ich will fagen, fpielen fie nie mit fchlelenden prachtigen golbgrunen ober golbrothen Feuerfarben Ben \* bricht torniger Schwefelties ein. Die entgegengefeste Seite ben & bietet gleichfalls bem Muge nichts fonberlich ichones bar. bier ben im vorbergebenben bereits beschriebenen Thon, manche in bemfelben balbe vergrabene und ebenfalls ichon beichriebene Schneden und Dufcheln, bann eine Menge allenthalben gerftreute, theils vertaltte, theils abgeftorbene, fcmugig meife lichte Blattchen gerbrochener Schaalthlere, und mithin ift guleft biefes gange merte murbige Roffile nichts anbers, ale, wie ich gleich Unfange gefagt habe, ein aus Rale. ftein, Thon, Ries und gertrummerten Schaalthieren gusammengeleimtes Bemenge, eine mabre Dufchelbreifche. Begierig ju feben, mas boch endlich binter biefen weiße fen Querftreifen fteden fonnte? jumal wo fie in berbem bichtem Ralfftein felbft eine gefchloffen maren, wie bier ben y. nabm ich meine Buflucht jum Gifen und Schlegel, fpaltete ben Raltftein bamit, bart an fo einem Streife, fogleich fprang-mit mufches lichtem Bruche ein Grud beffelben meg, und bann fab man bas barunter bergras bene, und mit golbrother Reuerfarbe glangenbe Blat eines Schaalthiere , beffen Bes fchlecht und Urt man ohnmbalich erfennen, ja nicht einmal errathen fonnte. Ben nachber ofters wiederholtem Berfuche befam man nicht nur allein golbrothe, fonbern auch goldgrune, bieweilen auch aus goldrothen in goldgrune, und hinwieder übergebenbe, ober meniaftens fich verlierenbe bergleichen Blatter.

# 3molfte Figur.

Rur mehr dadurch noch gereigt, ließ ich einige Stude biefer Muschelbretsche ber Quere nach in Messerdicke Plattchen schneiben, und fein politen. Mun sah man erst im vollen Glanze die majestätische Pracht und Berrlichtelt diese für sich selbst elenden Muschel. Kalt, und Thongemengsels; größere oder tilenere, breitere oder sichmäsere, sie nachdem der Durchschnitt glüdlicher aussiel) aber lauter, wwa nicht wahrhaft opalisirende, sondern goldgrüne, goldgelbe, goldrothe, aus dem gold rochen durchs goldgelbe ins goldgrüne gleichsam übergesende, und mit flammendem Bewerglanze simmernde Flecken kamen gum Dorschein. Meistentheils war wohl nichts

an benfelben ju feben, bas nur bie minbefte Mehnlichfeit mit einem Schaalthiere ans gezeigt batte; bieweilen maren fie aber bennoch fo einigermaffen gebilber, und man fiebt ben yy und wieber ben & fo giemlich beutlich eine gewiffe bestimmte Beichnung, bie uns allemal berechtiger, nicht ohne allen Grund ju muthmaffen, bag bas, fo nachber immer mit blefen prachtigen Rarben fpielet, figurirt fenn, und folglich eine gemiffe beftimmte Beftalt und Beichnung haben muffe. 3ch werbe balb viel flarer und mit unum ftoflichen Brunden beweifen, bag jum Benfpiel bas herrliche Btatt ben y nicht for wohl ein Theil eines fo genannten Meerobre (Haliotis), ale vielmehr ein Theil bes innern Central . Banbblate, und ber fpigwinflichte Saden ben d ber ichiefe Durch fchnitt bes außerften vielformigen Bewindes eines Schiffsbootes fen, bas ich Nautilum redivivum genannt habe. Die übrigen gerabe ober frummlinichten weiffen Beich. nungen find nichts ale bie berichiebenen Durchichnitte anderer in ber Duichelbret fche mit eingeschlofiner fleinerer Schaalthiere, jumal verschiedner Baftarbmufchein, und Monbichneden. (Anomia et Turbo.) Go feben wir Beidnungen von ben let tern ben se, mo ber Durchfchnitt burch ble Gpinbel, bas ift burch ben Mittelpuntt aller Geminbe gefcheben ift; ben ? bingegen, wo er nach einer gwar ercentrifchen, aber boch parallel mit benfelben fortlaufenben Richtung gefcheben ift. -

# Drengehnte Figur.

Es war nun vorguglichft barum gu thun, gu wiffen, und mit einiger Bewife beit fagen zu fonnen, welche benn bie Schnecke ober Mufchel mare, beren Schaafe mit biefen überaus fconen garben, und fo febr filmmernben Blange berfeben, und ausgefchmudt ift. 3ch erfuchte einige meiner Freunde in Blenberg, mir, ba ich Die Abficht batte, bon biefem Roffil ju fchreiben, babon einige lehrreiche Grude au fchicen, auf melchen, fo viel es moglich mare, noch fo giemlich mobibehaltene Schaalen fich befanden, follten fich gleich in benfelben eben nicht febr viel ober febr prachtige fogenannte opalifirenbe Blatter einfinden. Sannftabt, bann Durmer mas ren gemif bie erften, bie, um meinem Berlangen Benuge zu thun, fo ebelmuthia waren, fich felbft ber ihrigen gu berauben, um mich bamit gu beichenten. Dan fpale tete ein bergleichen Grud, bier ift es: Einige mit befagten Rarben und Glang frietenbe Blatter find baran gu feben, aber obne alle bestimmte Bilbung eines Schaafe thieres; ben a a erbliden wir wieder ble oben befchriebene Anomia caput ferpentis L. fo wie ben B bas gleichfalls im vorhergebenben fcon geschilberte Cardium ftriatum. Allein ben y y erfahe ich jum erftenmale in unferer Dufchelbretiche eine amos fchaalige.



fchaalige Dufchel, bie ich barinnen feither noch nie gefeben batte. Lange gerbrach ich mir ben Ropf, bis ich mit berfelben gurechte fam. Gie ift nach meinem Bebune ten Die Bernfteinaufter, bas ift Anomia electrica L. Riemand argere fich an mele nem Borgeben, bis er mich gehoret bat. Gie ift fammt ber Anomia Ephippium und Anomia Cepa L. eine ber allergemeinsten bes abrigtifchen Meeres, und fo haufig fie bajelbit ju baben ift, (ich befie gange Schachteln babon) fo wenig feben oft bie einen ben andern gleich. Dicht nur ber Bauart nach allein, fonbern auch in Bezug auf die außerliche Bestalt und Bilbung find bie verschiednen Spiel ober Unterarten berfelben fo fehr unter einander unterfchieden, bag man glauben follte, fie maren nicht mehr blog unterschiedene Abanderungen einer und eben berfelben Art , fonbern wirflich unterschiedene Arten; unterbeffen fommen fie allezeit barinnen vollfommen überein, baf fie bunnichaglig, gang, ober bod halbburchfichtig, und bon eben ber aelben alanzenden Rarbe find, Die bem Bernfteln (Succinum electricum L.) eigen ift. Das war auch bauptfachlich bie Urfache, bag ichon Rumpf, bie Urfache, bag linne' felbft berfelben ben Bennamen Electrica , bas ift: gefarbt wie Bernftein, bene gefest haben. Der leftere behauptet, ihr Bebaufe fen bennabe rund, bas ift runde licht, (tefta fubrotunda) gelb, geglattet und bie obere Rlappe ftart gemolbt und budlicht (convexo-gibbola). Treffend, aber nur in Bezug auf eine einzelne 26. anberung berfelben, auf jene Abanberung fage ich, bie linne allein mag gefeben haben, auf jene, Die Born befchrieben, und bie ich bier ben d & habe malen laffen, allein nicht eben fo treffend in Besiehung auf jene Abanberung, Die Rumpf Tab. 47. fig. L. abgebilbet, tinne blog fragemeife angeführet, Born, aus tinne's fpatern Auflagen, febr unichidlich mit ber groben bidichaaligen Raftenflappe (Spondylus plicatus L.) bermenget, (folglich unter bie ftarfen lagarustlappen, berer Bewohner ein Seebanfe ift, verwiefen,) und bie ich ben e e vorftelle. Dicht eben fo treffend wieber auf jene Abanberung bie ich ben ?? nach ber Ratur gemalt, vorlege, und bie ich bie fammartia gefaltete Bernftein Baftardmufchel, fo wie bie Ubanberung es bie runglicht geftrichte und ichuppicht gefraufte Bernftein Baftarbmufchel gu nennen pflege. Much nicht allerbings treffend in Bezug auf meine tellerformige, flach erha. bene, in bie Quere gleichfam febr fein geftrichte, fonft glatte Bernftein Baftarbmus ichel, Die wir ben an feben, und eine und eben biefelbe mit ber Blepbergifchen au fenn fcheint. Enblich auch nicht fo febr treffend in Unfebung ber mehr ober meniaer olibengrunen Abanderung biefer Baftarbmufchel, Die ich ben 99 bortrage, und bie meines Erachtens bon ben vorigen Abanderungen blog in ber Sarbe unterfchieben ift. 3ch bente, je junger bie bernfteinfarbige Baftarbmufchel ift, beito runblichter, ae-



wollbter und bueklichter umbogen wird fie jugleich senn; aber auch frischer gelb ge facht, glangender und mehr aus, die bucklichten. Nimmt sie an Alter mehr ju, so breitet sie sich mehr und mehr aus, die bucklichten Krummungen runden sich bester ab, sie witd mehr fan, bei bun ber gelt, in Falten, Furchen, oder mit Ribben abwechselnde Striche, oder Munzeln, und da, so dunnschaalig sie auch ist, ihre Schaale doch im mer aus über einander liegenden jährlichen Sauten besteht, so thien sich die im Umfange zuerst ab, und geben derselben ein in die Quere schupplicht gefaltetes runglichtes Ansehen; die sich wieder die ausstehenden Schuppen nach und nach abstossen, und bie Klappen sein nach der Quere gestricht zu senn schenen. Die untere davon ist benach flach, aber weder die eine noch die andere durchschert, es ses denn daß sie eingebrochen, oder von andern Seewirmern durchfressen werden. Sie sind übrigens bende gelb, nach allen Stussen der gelben Farbe und mehrern oder wenigern Durch, sichtigkeit des Bernstens; von aussen schlieben stends ins Perlmuttersfächige, und ersteten zulest in ein mattes gelblichtes Weiß.

# Biergebnte Sigur.

Man maltete ein anderes bergleichen überschicktes Stud befagter Mufchelbretiche: wir feben es bier im frifden Bruche, und auf bemfelben ein glemlich groffes Blatt mit glangenben Leuerfarben. 216 ich baffelbe fabe, erfannte ich fogleich bie gange Beidnung bes Mytilus edulis L. bas ift ber effaren Diegmufchel; fie ift amifchen # B v s 3 x gleichfam eingeflammert. Bon ben innern mit theile goldgrus nem, theile golbrothem Unfluge mineralifcher Dunfte übergogenen Bauten ift blog ein Theil awifchen . y 9 gurud geblieben , bas übrige meggefprungen, ober auf bem anbern Stude ber Rufchelbretiche figen geblieben 3d barf bier eine fleine Unmertung, Die ich gemacht habe, nicht gang mit Grillichweigen übergeben. Gin Theil Diefer Miegmufchel amifchen y de ( n. namlich jener bes dufferften, bem Ungel ben a entgegen gefesten Ranbes, liegt in ber Rufchelbretiche um anberthalb linien bober als ber ubrige; flar, bente ich baben, fieht man bier, bag blog bie Drudung bes finfene ben ober einffurgenben Beburges ben groffern Theil bes Schaalthieres gwifchen & 9 y B abgebrochen, und um bie Bobe v & tiefer niebergebrudt babe. Es ift bann entweber Die taft bes auf Diefen Theil auffigenben Beburge ftarfer und fchwerer gemefen; ober ber Groß ber Erichutterung bat fich uber bie gange Diefmufchel nicht gleich bertheis let, fonbern minore tantillo celeritate in fegmentum , & d eadem irruit maffa. Ein anderes eben fo lebtreiches Stud mar bas ben + u D A. Eben berfelbe, wenn ich



nicht irre, Mytilus edulis L. ift bier ben a ur & verschüttet, und feine innere rund hobbe Seite mir Thom und kleinern bereits angezeigten Schaalthieren ausgefüllt worden. Die Zeichnung ist wenigstens eine und eben biestibe mir ber vorigen, und so auch bennahe eine und eben biestibe mit ber vorigen, und so auch bennahe eine und eben biestibe mit ber der ge- vorlege. Abet hier ist in der That nicht so wohl die Miesmuschel seibst, als wielmehr der bloge bes reits beschriebene, gleichformig berbe schwarzblaulichte Kaltstein von unfühlbaren Theilden, und über demselben der darauf zurückgelassen länglicht runderhabene Aberuck der Mussel zu sehen, und über demselben, und war von eben derselben Substanz des nämlichen Kalfsteines, jedoch ganz seicht mit Mergeltson überzogen.

#### Sunfzehnte Sigur.

Gin Stud , bas alle meine Aufmertfamteit rege gemacht hat, war gewiß bas gegen, martiae, nebit einigen andern, amar viel fleinern, aber bemfelben bennoch febr abnlichen, und weil fie aus ber Dufchelbretiche fo glemlich gludlich berausgeschlagen waren, auch viel leichter ju erfennen und foftematifch ju beftimmen. Diefes zween Querfinger bide Stud unferer Dufchelbretiche geluftete mich zwar febr ftarf in ichone Platten gerichneiben au laffen, well barinnen ichone groffe Blatter mit - wie man au fagen pflegt - practig opgliffrenben und glangenben Rarben, in Denge au feben finb; aber ein fo lebrreiches Cabinetftud, wegen fo einer Tanbelen ju gerftuden, wollte in meinen Ropf nicht. Bleich einem ftarten, groffen und an ber Spife, ober vielmehr Schneibe, abgefürzten Reile bringt fich ben a B de y ein mit blumichter Dede eines Schaalthiers umgebener, und mit berbem Ralfftein gefüllter Rorper in Die Mufchel, bretiche ein. Somobl ber Durchichnitt ober Bruch beffelben nach ber Quere, amfe fchen yaß, ben mancher nicht feben fann, balb aber aus ber Abbilbung gang beutlich au entnehmen fenn wird, als bie einzelnen von ber Dufchelbreifche losgeriffenen groffern ober fleinern, noch fo giemlich mobibehaltenen, und einem fielformigen Rahne gleichfebenben anbern Stude, gaben ichon genug ju verfteben, bag berfelbe ein noch nicht zu Stein geworbenes, fonbern nur mit Stein gefülltes Schaaltbier, eine Schnede, und smar bielfammerige Schnede, furs ein mabres Schiffsboot, ein Nautilus fen. Ein Blattchen ber ichaalichen Dede vom Steine losgeriffen, glangte an ber innern Dberfidche mit golbrother Reuerfarbe, und verlor fich ine Golbgrune. Bendes zu miffen, baf es in unferer Dufchelbretiche Schifsboote gebe, und baf beren Behaufe an ben innern Manden mit ben prachtigen garben prangten, marb fur mich eine erguldenbe luft. Gin Nautilus! aber melder? und meffen Schaale ift außer,

außerfich blumidt? mo mag er feine Derbenrohre baben? wie find feine Rammern? wie bie Querblatter beichaffen? bielt er fich etwa ftete in bem Abgrund bes Deeres, in bem adben Bobenfage beffelben auf? marb vielleicht biefer ichlammichte Geegrund mit einer fraufen Urt Meermofes (Ulva L.) bewachfen, bas fich an ibn angeflebt, bas mit ihm vericuttet worben, bas fich an ihm abgebruckt, fobann verwefet und feine Reichnung an ibm surudgelaffen bat ? Dief maren nun meine Betrachtungen, und Das Berlangen nach mehrern bergleichen Mautilen, um fie gang gergliebern au tonnen, befto brennenber, je febnfuchtevoller bie Begierbe mar, alle meine mir felbft ges machten Fragen foftematifch und vollftanbig ju beantworten. Bum Blude befand fich verfloffenen Sommer bier in Riagenfurt ber bamalige bienbergifche Bergrichter, und nun Dberbergrichter in Rarnthen, auch f. f. Appellationerath in montanifticis, Bert bon Plopern, mein ichasbarfter Freund. 3ch entbedte ibm mein Berlangen, und bath ibn, wenn es moglich mare, mir fo einige fabnformige Schneden bon bet St. Demalbegrube ju berichaffen. Dit Dufchelmarmor, fagte er, tonnte er mich nicht bebienen, weil bie Bugange zu bemfelben auf allerhochften Befehl bermauert morben maren : blatterlofe, mit Stein gefüllte bergleiden Ummorneborner, bie man aus eben ber Urfache megmarf, wollte er mir genug ichiden. 3ch nahm ibn ben feinem Borte mit ber Berficherung, bag mir an biefen leeren Studen ungleich mehr, benn an ber gangen Citelfeit bes blattrigen opalifirenben Dufchelmarmore felbft, lage. Er wiederholte fein Berfprechen, bielt es getreulich, und zeigte fich werftbatig als einen mabren warmen Freund nicht allein bon mir, fonbern auch bon ben Biffenfchafe ten felbft. Run auf unfer gegenwartiges Stud Dufchelbreifche jurud ju tommen, fo ift baffelbe auf ber fichtbaren Oberflache mit bem fcon oben befchrlebenen Thon überzogen, und wir feben in bemfelben erftlich ben ?? Die gemeine Benbeltreppe, bas ift ben linne'ifden Turbo Clathrus, ben ich fonft febr baufig im abriatifchen Meere gefunden habe, und eben fo baufig am Greande ber Rorbfee ben Schevening, Tefta cancellata turrita exumbilicata, anfractibus contiguis laevibus. Sie ift geglattet und glangt, gemeinfalich babe ich fie mit gebn Gewinden, und eben fo viel nach ber lange bin fortfaufenden und gebogenen Rlammern, ober Ribben gefeben. Mundoffnung ift bennahe girfefrund, mit einem biden gurudaebogenen ungegabnele ten Rand, ohne Rabel. In Bejug auf ihre Rarbe, befige ich folgenbe Abanberunt gen: gang weiffe, licht afchenfarbige, gang braune, weiffe ober auch (feiren) fleifche farbige (coloris incarnati, five pudorini) mit rofenrothen, brauntothen, ober bun-Belrothlichten Querlinien, bann gichgraue mit weiffen Rlammern, braune mit weife lichten Rlammern, braunlichte mit werbielmeife rotblichten und meiglichten Quers linien.



Unien, woben allemal wohl gu merten ift, bag biefe gefarbten Querlinien nie ununter. brochen über ben Bewinden und Rlammern jugleich fortfegen, fonbern mechfelsmeife abieben, bas ift, einmal bie Bewinde, bann bie Rlammern, und wieber bie Bewinbeit. bober ober tiefer burchlaufen. Zwentens fommt ben a abermal biefe Benbei. treppe, und gwar fo giemlich flein, aber mit angeflogenem Schwefelfiese vor. Ein Umftand, ber fich in ber blenbergichen Dufchelbreifche febr oft eraugnet; nicht allein ben Turbinem clathrum L. fondern auch ben ftriatulum L. und bie verschiebenen Mautilen babe ich in berfelben gemeiniglich gang, ober jum Theile, mit Ries angefios aen, angetroffen. Drittene ift ben 9 9 abermal eine Baftarbmufchel ju feben; fie erinnerte mich, wo fie mehr von Thon, ober Mergelletten entbloft mar, ber fleinen Beramufcheln, Die ich bereite oben befchrieben, und geftrichte Beramufcheln genannt babe. Aber fie ift febr bunnichaalig, mehr flach erhaben, als febr ftarf gewolbt, und nicht bloß in bie tange bin, fonbern auch nach ber Quere gugleich fein geftricht, fo, bag ihre Rudenfeite nicht fo mobl geftricht, ale vielmehr febr fein und jart nese formig geftridt ift. Darf ich es magen, fie fur bie Anomia reticularis L. ju bale ten? Frenlich tann ich von ber untern flachen Rlappe, und ob ihr Ungel über bie Bolbung ber obern bervortritt, nichts fagen, ba ich es nicht gefeben und mabrgenome men babe; aber mer fann auch berlangen, bag man ben berfteinerten, ober menige ftens ben febr lange unter ber Erbe vergraben gemefenen Schaalthieren noch beute gu Tage alle bis auf bie minbeften Rennzeichen richtig finden, ober nur fuchen follte? Biertens erfehe ich ben is eine fleine, in Die Quere langlicht enformige, fehr bunn. und zwofchaalige Dufchel; fie ift flach erhaben, ihr Rand gang und ungezahnett, und aus bem langft bes außerffen Ranbes allein gurudgebliebenen Rang ber Schaale febe ich, bag biefelbe meniaftene ber lange nach nicht geftricht fen. Debr verlange man von mir biebon nicht ju miffen; ich weiß felbft bavon nichts mehr: ber größte Theil ber Dufchel ift meggebrochen; genug bavon gefagt wenn ich fage, ich muth. mage, fie fen eine bunnichaalige Tellmufchel (Tellina), bergleichen man allerband im Meerfanbe ju finben pflegt.

# Sedszehnte Sigur.

Plopern verpfandete mir, wie ich gefagt habe, fein Bort; er ward auch ber Recht. schaffene, ich will fagen, der Mann feines Bortes, und überschiefte mir mit erster bester Selegenheit einige, weil sie keine opalistrende Blatter hatten, oder nicht zu haben schlienen, verachtete, verurtheilte, verworfene Stude. Stude, an denen das Au-

ge bes Eiteln meber Rarbe noch Blang, weber Opalifation noch Bolluft fanb, bie ich aber, wie man au fagen pflegt, mit begben Urmen umfaßte; weil ich fcon fabe, bag ich baburch in ben Stand fommen murbe, binter bas Bebeimnig ber Datur gu fome men. Einige biefer Stude werbe ich benn meinen lefern bier vorlegen, (und wie fonnte ich lie alle anführen, ohne bie Bebulb berfelben zu migbrauchen, wenn fie ichon ubri. gens nichts baben verlieren murben) bamit fie bas Schaalthier naber fennen lernen, welches bauptfachlich und am meiften mir ben bewußten garben und Blang ju prame gen pflegt. Es ift baffelbe, wie aus ber ibten Sigur ben a und igten ben Baryn au feben ift, gang unftreitig ein Schifeboot, ober Nautilus. Bare feine Schaale au Spat, ju Ralf. ober Sornftein geworben, murbe ich gang breufte fagen, bag es linne's Helmintholithus hammonites Nautili fen, testa spirali, lentiformi, polythalamia, centro utrinque umbilicato: Apertura finuofo-fagittata; anfractibus contiguis; ambitu carinato, truncato, integerrimo, lateribus obtufe convexiusculis, subcompressis, a centro peripheriam versus confertissime undulate - striatis: undulis foliorum inftar orbicularium crisporum, per oraș crenatis; diaphragmatibus concamerationum undatis; fiphunculo laterali ad marginem exteriorem; fo aber, ba blefelbe noch unverfehrt ift, von auffen gwar lichter ober buntler braun, bon innen bingegen fatt bes weiffen filbrichten Perimutterfchmeiges mit pfauene fcmeifigem Unflug minerglifcher Dunfte von golbrothen und golbgrunen garben und Blang übergogen, muß ich baffelbe ale bas Driginal und Urbito beffetben ber trachten, und nenne es inbeffen bas blumichte Schiffsboot, Nautilum floridum. - Bunberbar ift es in ber That, bag alle in biefer Mufchelbreifche einger fcblogne Baftaromufcheln, Monbichnecten und Schifeboote ic. burch taufend und taufend Rahre, wenn fie ichon mit berbem Ralffrein ausgefüllt, außerlich mit Thon, Mergel ober Ries überzogen, und ihre bieweilen noch offen und leer gebliebenen Rammern mit brufiger Ralffratrinde (Actites marmoreo - fratofus L.) menigftens ineruftirt find, fich noch allezeit in ihrem naturlichen Stande erhalten baben tonnen. Dieg blumichte Schifeboot, bas ich mit ju unten ftebenber Munboffnung babe malen laffen, ift nicht fo mobl mit anflugigem Schwefelfiefe, ale vielmehr mit einem fehr bunnichagligen Riebgebaufe überfleibet und umgeben, und barüber mit Thon überzogen. Damit man nun feine innere Beschaffenheit erfannte, bat man baffelbe ichief nach ber Quere s ? burch ben im Mittelpunft befindlichen Rabel gerichlagen. Bir faben es an ber Seite im frifden Bruch, es ift mit bichtem, berbem Ralfftein gefüllet, ben ich fcon oben befchrieben habe, und manche feiner Rammern mit leicht himmelblauem Ralffpat. Aber ungleich beutlicher feben wir bie Befchaffenbeit feiner Ram.



Rammern und beren Zwerchbiatter, fammt bem Laufe ber Mervenrohre, in einem glucflicher ausgefallenen Bruche, ben ich ben f borftelle; bie außersten Rammern ben 7 7 find bier nicht mit Kalffein gefüllet, sie flehen noch offen, nur find ihre Bande (parietes) mit bruss frestallstrere weißblaulicht, und rother Kalfspatrinde überzogen. Gleicherbings ift bie mit bem dußersten Nande gleichlaufende, und an demselben bart angeschoffen Nerbenrober ben d fichtlich, fleht ben bem dußersten Gewinde offen, ben bem innern im Gegentheile mit Kalfstein ausgefüllet.

# Siebengebnte Figur.

Abermal ein Schifeboot, ober Nautilus, und abermal ein fielformiges, im Mittels punfte tief genabelres, benberfeits blumichtes Schifeboot mit flach abgefchitffnet Scharfe bes ichneibigen Ranbes, und einer bart an benfelben angefchlognen, und mit bemfelben gleich fortlaufenden Merbenrobre. Ein Schifeboot, fage ich, bas mit bem borigen in allen Gruden gleich ift, praeterquam, quod anfractuum latera transverse sint flexuoso fulcata, alterneque plicis exstantibus, teretibus, parallele sinuofis, et duplicato - nodofis, exarata, bann bug bie blumichten Beidinungen folia referant oblongo - ovata, aut et ovato · lanceolata, pinnatifido - incifa, pinnulis integris, rotundatis. 3mo Abanberungen find mir von bemfelben in bie Banbe gefome men. Die eine ftelle ich ben a, Die andere ben & vor. Der gange Unterschied befteht aber nur barinnen, bag bie gwifden gwo bervorftebenben Raften eingeflammerten breiten gurchen febr bertieft ben ber legtern, ben ber erftern bingegen nur gleichfam facte niebergebructt finb, bann bag bie blumichten Beichnungen jener bon a langlicht und gleichsam augefrift, bie aber von & mehr abgerundet find. Wenn ich je geglaubt babe, bag biefelben nichts als Abbrude, bas ift: jurud gelaffene Derf. male eines Rarrenfrauts, ober eines noch nicht entbedten Baffermoofes (Ulva) fenn tonnten, mar es gemifi, als ich biefe Schifeboote jum erftenmale fabe; ber oben befcbriebene Nautilus bifulcatus überführte mich meines Arrthums Geine bom Mite telpuntte bes vertieften Dabels ftrablenweife gegen ben Umfreis binausgebenben Striche find, wie wir gefeben haben, nichts weniger als gerabe gezogene linien, fie find vielmehr mechfelemeife rundhole und runderhabene fein eingeaste Schlangen. juge, nur bag bie außerften Rrummungen nicht mehr mabren Wellen, fonbern fdmal langertformigen, benberfeits gegahnelten Muslaufern gleichen. Bas benm N. bifulcatus erft bor bem Ranbe bes dufern fielfbrmigen Beminbes, eben bas eraugnet fich benm gegenwartigen Schifsboote, (bas ich Nautilum nodulofum nenne,) fogleich

2 2

am Mittelpunkte ber nabelformigen Bertiefung, bie aus bem Mittelpunkte ausgebenden Striche krummen fich wechselweite links und rechts in långlicht en, oder lanzetiformige beyderfeits tief eingeschnittene Berzierungen, und hierinnen besteht zulest das ganze Geseimnig dieser blumichten Zeichnungen. Ich habe biese Art des Schissebores das Knotichte genannt, wegen der doppelten Neihe hervorragender Knoten, davon an jeder hervorstehenden Kalte ben ess, dann ben die menen unter a ben zich gefen, aber nicht ben jenen unter a ben zich gleien, zo, swischen die und zu. Seine Nervenröhre ist des jenen unter a ben zich der nicht ben jenen unter A, well sein kleistringer Rand, sammt der Nervenröhre, und der nicht ben jenen unter B, well sein kleistringer Rand, sammt der Nervenröhre, und der awoten Relhe Knoten weggebrochen worden ist. Bende waren mit sehr die hundsdaligem geglättetem und zichnzendem Schweselistes übersogen, der jedoch den Z fast ganz, ben a größtentheils weggefallen; und bloß an einem Thelse der blumichten Zeichnungen zuruft geblieden ist.

#### Achtzehnte Sigur.

Eine andere, in der blenbergichen Mufchelbreifche febr oft fich einfindende Art Schiffsboote, bie benben, bem blumichten und bem fnotidien febr abnlid, ja bis auf manche unterscheibenbe Rennzeichen, vollfommen gleich ift, nenne ich Nautilum redivivum. 3ch befige babon mehrere, meiftentheils halbgerbrochene Stude, bate ies boch feines mablen laffen, weil fie ber Bestalt nach jenen ber vorlaen Riauren volls fommen gleich finb. Ein einzelnes Seitenblatt feines ichaaligen Bebaufes, (auch Diefes nicht gang,) ftelle ich ben a bor, weil es noch mobibebalten genug verbileben ift, um baraus weiter auf feine außerliche Beftalt und Reichnung ichließen und ben Unterfchied einfeben gu tonnen, wodurch fich biefes neuerbings auflebende, vom fnotichten fowohl, als bem blumichten Schifeboote hauptfachlich unterfcheibet. Dit bem fnotichten fommt baffelbe barinnen ganglich überein, bag aus feinem genabelten Mittelpunfte frummgebogene, wiewohl nicht febr boch berausftebente Ralten ober Mibben, quer über ben Bewinden beffelben, nach bem fielformigen Ranbe bin, fich berumichlingen, und zwar noch uberbem mit abermal zwo Reiben runderhabener en formiger Rnoten, Die an ber innern Oberflache ber Schaale jebergeit runbhobl find; es unterichelbet fich im Begentheile bon bemfelben, bag gwifchen feinen Quere falten meber fo breite, noch fo tiefe Rurchen, fonbern bochftene febr feicht nieberges brudte, viel fcmalere, an ber Babl aber mehrere (wenigftens zween) Streife parallel mit befagten Querribben fich fortichleppen. Ein anberes nicht meniger mefentliches Unterscheibungezeichen gwifden benben, ift ber gangliche Mangel aller blumichten Beid.



Reichnungen, bas ift, ber ichlangenartigen, wellenformigen, ober laubichten Striche, Die ich ben bem wieber auflebenden nicht, wohl aber bemm fnorichten und blumichten mabraenommen babe. Go wie übrigens ber Mangel blefes gefrauften laubmerfs, und bingegen bie Unmefenheit ber Querfalten, fammt ben paar Reiben fnotider Erbobungen ben gangen Unterfchieb, fo macht bie nicht, ober gewiß nicht mertlich in Die Quere gefurchtete augerliche Oberfidche ber Bewinde Die gange Uebereinftime mung amifchen bem gegenwartigen und bem blumichten Schifsboote aus. Und bas ift fo ohngefahr bie außerliche Beichaffenheit, Beftalt und Reichnung unferer fielformigen Schifsboote. Gine febr gludlich gerathene Graftung eines Stude blenberafcher Mufchelbretiche, wo jum Blude ein fcones Blatt bes Nautili redivivi eingeschloffen mar, zeigte beffelben innere Dberfidde, Die ich hier meinen lefern im frifden Bruche ben & porlege. Es ftellet biefelbe bie innere Band ber Schaale bor, und amar mo biefe vom genabelten Mittelpunfte gegen ben fielformigen Rand bin mit frumgebogenen, boch febr feichten Rurchen burchingen, fich mehr und mehr ausbreitet; mare bas Blatt groffer gemefen, fo murbe man auch bie amo Reiben enformiger rundholer Brubchen auf bemfelben gefeben haben, Die ich auf einem anbern eben fo fconen, aber biog goldrothen bergleichen Blatte fonft gefeben babe; benm gegenwartigen gefiel mir inbeffen bie prachtige Difchung ber pfauenfchweifigen golb. rothen, goldgelben und goldgrunen Reuerfarben beffer. Doch nicht befriediger mit ber Beftalt, außerlichen Beichaffenheit und Beichnung unferer Schifsboote, brang meine Bifbegierbe meiter; ich wollte, und gwar mit Buverlagigfeit, mit Uebergeis gung wiffen, wie ber innerliche Bau, und jumal bie Zwerchblatter, ihre Richtung, Bug ic. befchaffen maren. Seche, theile blumichte, theile fnotichte und wieder auf. lebende Schifsboote ließ ich baber fogleich mit einer bunnen Rupfericheibe mitten ente amen foneiben, ich will fagen, nach ber Richtung bes fielformigen, an ber Scharfe abgefürsten außerften Ranbes ber Bewinde, bis uber ben Mittelpun ft bes gangen Schaalthieres bin. Ben y feben wir im Durchfchnitt bie gwo Salften eines Nautili redivivi. (ber andere Durchichnitt mar gleicherdings fo befchaffen), beffen Beminbe bon auffen bie vollfommene Beichnung bes oben ben a angeführten Blattes batten, nur bag jugleich an benfelben bie benben Reihen ber fnotichten Erbobungen beutlich ju feben waren. Rann man noch ferner zweifeln, ob biefe mit Ralffiein, mit Ralf. fpat, und wie ber Durchichnitt ber andern barthat , jum Theile auch mit tornigem Schwefelfles, und ffeinen Trummern bon Baftarbmufchein und Thon gefüllten fcnedenformigen Schaalthiere, Die von auffen bas gange Beprage ber Schifeboote an ber Stirn tragen, es auch mirflich, nach ben innerlichen vielfammerigen und mit einer

einer Nervenröfte versebenen Gefüge zu urtheilen sein. Der Gewinde habe ich brey gezählet. Die Nervenröfte ift nicht bicker als eine ftarte Stechnadel; lauft hart angeschlossen an den Rand der abgeduzten fielsomigen Schärfe der Gewinde; bie Zwerchblötter, wodurch der innere leere Naum des Schaalthieres in lauter Kamm mern eingehellt wird, sind wellensörmig, und die Rammern selbst mit gleichförmig berbem schwärzischem Ralfstein entweder ganz ausgefüllt, oder wo sie ganz, zum Theil, oder in erbssengtoffen Rusichentaumen seer und offen geblieden, mit weissen, zum theil, oder in erbssengtoffen Rusichen Auffhat incrusifret, der oft in drusigen Knistallen am schlest, und dann eine Spielatt des linne lischen Adticae marmorei, emdryonidus fixis crystallinis Natri Hyodontis, das ist, Spatum drusicum concretum Cronstedti ist. Nicht minder prächtig sind ben d und v ein paar Stücke ausgesallen, die Graf Enzenderg schneiden und abschleisen ließ, das eine zu einer Lobatsdose, das andere bingegen für sein Naturaliensabinet.

#### Reunzehnte Sigur.

Nautilus Redivivus Testa spirali polythalamia naviculari, compressa, truncatocarinata, nuda, laevi, umbilicata; lateribus transverse costato-nodosis; costis elevatis, teretibus, flexuofis, e centro radiantibus, ferie nodorum ovalium protuberantium duplici, paralella notatis. Anfractibus tribus, contiguis, compressocarinatis, acie marginali truncatis, introrfum fairaliter convolutis, atque intra extimum ampliffimum confepultis. Apertura triangulari - sagittata. matibus concamerationum internarum undatis, et ipfis triangulo-fagittatis. phone communi, laterali, ad marginem anfractuum exteriorem fito. testae extus saturate, aut dilute magis brunescens; intus indubie primum margaritaceus, seu argentatus, cum nitore sugace roseo, alterneque viridescente; tum ex mineralibus fubterraneorum locorum vaporibus viridi-rubroque aurato. In Mediterranei quondam abysso maris, nunc Bleybergensibus in fodinis orphanus infelix. Protypon Helmintholithi Hammonitae Linnaei Variet. ¿ ambitu depresso, lateribus nodofis. Grentich babe ich biefe Urt Schifebootes, fo meniaftens wie ich baffelbe ben a habe malen laffen, nirgenbe in bem gangen Reil ber blenbergichen Mufchelbretiche gefunden. Deffen ohngeachtet mage iche boch mit faltem Blute, und mit ber juverfichtlichften Dreiftigfeit, ju behaupten, bag baffelbe eben fo beichaffen gemefen fen, wie mir es hier bor Mugen baben. Ben Belegenheit ber Befchreibung ber vorbergebenden Riguren babe ich getreulich angezeiget bie verichiebenen Schifeboote bie



bie lange, sehr lange in ber blepberglichen St. Oswaldsgrube vergraben lagen. Wie haben ihre Grofile, ihre Gestalt, ihre dufertliche Beschaffenheit, den innertlichen Bau, den tauf der Nervenröhre, die Mundbfnung sammt den Zwerchildstern, so gar die Farbe von auffen, die Reichnung, kut, Alles! wo nicht zederzeit bersammen, doch einzeln, in Trümmern, aber doch jeden Theil der Zusammensesung insonderheitig geschen; aus meinem Ropfe habe ich nichts hinzugedichtet, als allein das ich nicht ohne Brund muthmaße, die innertliche Oberstäche mag mit einem Verlemutterschmelz überzogen gewesen seweien Schlisboot nicht haben ganz zusammens sehen benne? Der Be flelle ich dasselbe im Durchschnitt vor, damlt man mit einem Dellicke seine innertliche Bauart, die Zahl der Gewinde, die Deschaffenheit der Kammern und der Zwerchlächter sammt dem Kaufe der Rervenröhre sehen dinner

#### 3 mangigfte Sigur.

Bis auf ben oben angezeigten fleinen Nautilus bisulcatus waren alle feither in ber blevbergifden Dufchelbreifde entbedten Schifsboote fielformig, mit abgefürzter ober weggefchliffener ichnelbiger Scharfe bes außerften Ranbes (ambitu truncato - carinato). Abermal babe ich ihr Bebaufe, bas ift ihre Blatter, wenn fie nicht fcon berfalft und verwittert maren, bon ber innern Seite mit ben feurigen golbrothen und golbgrunen Rarben prangen gefeben. Mufferhalb mar bingegen bie Schagle, fo oft fie noch mobibehalten und unverwefet mar, lichter ober bunfeler braun, nur ein paarmal fand ich auch biefe augerliche Oberfiache berfelben mit ben benannten Farben und Glang fpielen; welche Ericheinung mich benn abermal in meiner Duthmafe fung um fo biel mehr beftartte, bag biefelben eine bloge Birtung mineralifcher Dunfte, ein bloger unterirbifcher pfauenfchweifiger Unflug fenn mußten. Dun lege ich noch jum Befchluffe meinen lefern einige wenige, etwas anders gebilbete, aber febr feltene Schifsboote vor, bie in unferer Mufchelbretiche fich gleicherbings einfinden. Plovern fpaltete bon ohngefahr ein groffes icones Stud berfelben, und mar fo gludlich ein ganges Schifsboot, und gwar mitten burchgefpaltet, barinnen angutreffen. Er geigte es mir, und ich mar entichloffen alles, mas er verlangte bafur ju geben, wenn er nicht fo ebelmuthig gemefen mare, fich bie Ehre vorzubehalten es mir unentgelilich ju überlaffen. Sier ift es ben a nach ber Datur gemalt. Bir feben noch bie Die de feiner Schaale, bie Beminbe, bie an ben außern Rand angefchlogne und mit bemfelben gleichlaufende Mervenrohre, Die Zwerchblatter, ja bie noch gang ober gum Theil

Theil offnen Rammern, babon einige mit Ralfftein, anbere mit meiffem Ralffbat ae. fuller, und mieter andere gwar feer, aber an ben Banben mit einer bunnen, brus figfroftallinifchen Ralffpatrinde, (bie fur fich weiß und halb burchfichtla, aber mit einer rothen Eifenguhr gefarbt ift,) ineruftirt find. Baren ble 2merchbiatter balb. alrfelformig gebogen, und nicht gang, wie fie find, wellenformig; liefe uberbem bie Mervenrobre mitten burch bie Bewinde und Zwerchblatter, nicht wie es gefchiebt, an ben außern enformigen Rand angefchloffen, und parallel mit bemfelben, fo murbe ich in ber That feine Schwierigfeit baben, baffelbe fur ben Nautilum Pompilium L. angufeben und gu baften; fo aber nenne iche Nautilum cymbiformem; tefta fpirali polythalamia cymbiformi; apertura rotundato-cordata; anfractibus contiguis, obtufis, fiphunculo laterali, marginis exterioris; diaphragmatibus concamerationum undato flexuofis. Db feine Schaale von innen mit eben ben practiaen Rate ben und Glang fpiele? ob er genabelt fen? zweifle ich zwar nicht, boch weiß iche für gemiß auch nicht, weil ich bas einzige lehrreide Cabinetftud mich ohnmöglich ente folliegen fann au gerbrechen. Chen fo zweifelhaft und unentichloffen mar ich Uns fange, ob ich bas Schifeboot ben B und y, und bas unter bem Damen bes Nautili cymbiformis beschriebene, für ein und eben baffelbe halten follte? bis ich nach vielem und reifem Denfen flar erfannte, bag fie feinesmege unterfchieben finb. Ce ift baf. felbe gerabe au ber Beit, als ich mich in ber Wiege unferer Mufchelbretiche befand, aus ber St. Demafbegrube ausgegraben morben, aber ber obere (ich follte fles ber fagen ber untere ) Theil beffelben mar icon meggebrochen und berforen; boch fabe ich gleich ein, baf bief, wiewohl fcon verlegte Grud, ein lehrreiches Stud fen, und allerdinge geschieft, une bas Bebeimniß bes innern Baues biefes feltnen Schifes bootes aufzuschließen, well jumal feine Rammern noch offen, und leer geblieben finb. Benes ben a ift bann mitten in ber Dufchelbretfche eingeschloffen, und bennabe gang mit Ralfftein ober Ralffpat gefüllet; biefes ben B und y bingegen marb gang in bichtem, berbem, mehr ale fingerbickem, afchgrauem, von auffen aber fcmargem Ralf. fleine, ber feine Beftalt annahm, vergraben, und feine Rammern ftunben noch offen, nur bag beren Banbe mit einer feichten Raltfpatrinbe incruftirt maren. ftelle ich bas halbe, von innen boble Schifsboot mit offnen Rammern vor ; und wir feben ben ed? gang beutlich, baf baffelbe nichts meniger, ale fielformig fen, ober einen fcharfen , und in eine Schneibe gufammenlaufenden, fonbern vielmehr enfori migrunden Rand habe, und folglich eine rundbergformige Mundoffnung ; aperturam rotundato - cordatam. Ben v im Gegentheil lege ich bie Balbicheib bes vorlgen, nach bem man es mitten burch, nach bem Durchiconitt & 9 , gertloben bat, bor.



Bleich fallt uns baben bie Dide \* A feines faltiteinartigen lieberquas in Die Mugen, Die einen guten Querfinger fart ift. Das erfte und aufferfte Bewinde mit offnen und leeren Rammern feben wir ben # v, und baben bie eine Rammer # mit weiffem Ralffpat gang gefüllet, Die übrigen aber bloß an ben Geltenmanben, und folglich langft ber wellenformigen 2merchblatter, mit bunner Raffipatrinbe incruftirt, Die anfanglich meif und burchfichtig mar, aber nun abgeschmust und schwarzlich ift. übrigens ber mittlere Rern biefes Schiffsbootes bennahe gang meggebrochen, und blos bon bem amenten und mittlern Gewinde bie eine Rammer & aurud geblieben ift; fo wiederfahrt uns bas unerwartete Blud, Die Richtung und ben Schlangengug feis ner wellenformigen, noch bis auf eine linie parifer Magfies hervorftebenben 3merche blatter es s. Die bie Rammern ober Racher einflammern, ju feben. Es find biefelben bier bereits in meiffen, aber mit giegelrother Eifenguhr überfinterten Ralffpat ubergangen. Ben e ift ber Mittelpunft bes gangen Schifsbootes, gefullt von innen mit weiffem brufigen Ralfipat, (Actites marmoreo . fpatofus L.) aber von auffen Bart an ben auffern Rand ber Beminte angeichloffen, lauft bie Merbenrobre mit bemfelben parallel bis in ben Mittelpunft binein.

# Ein und zwanzigfte Sigur.

Enblich foll ich noch eines Stucks unferer Mufchelbretiche, und bes barinnen einge. ichloffen fonberbar feltnen Schifsbootes gebenfen. Berr Ignag Marr, f. f. Berge verwalter im Blegberg, batte bie Bute, mir, ba er mußte, baf ich mit biefer außerft befchwerlichen Urbeit mich abgab, baffelbe ju überichicten. a By & ftellet bas Stud Mufchelbreifche felbit bor, mit fconen, ben berben Ralfitein burchfreugenben opalis firenben Blattern, und oberhalb mit fcmargblauem Thon übergogen, auf welchem ben ?? einige bereits abgestorbene bergleichen Blatter, ben s bingegen ein Theil bes fielformigen außerften Ranbes, eines ber oben befchriebenen Schifeboote au feben ift. Sabe flebt an baffelbe bas Schifsboot dyina um bas ich von bem Mutterftein v mege gebrochen, auf ber entgegen gesehten Geite einzeln ben ge ar vorlege. Schabe, baf ich mit bemfelben nicht fren nach Willführ banbeln fonnte, um es ber lange nach gerichneiben laffen gu tonnen, bag man bie Zwerchblatter murbe gefeben baben; wies wohl ich gar nicht zweifie, bag biefelben ber girfelrunden Munboffnung abnlich, runde bobl und parallel unter einander find. Aber boppelt Schabe, bag von biefem gangen Schifeboote nichts als bas einzige leste Trum feither ju feben und ju haben mar. Als ich baffelbe von ber Dufchelbretiche loerif, fonnte man noch bie theils auf .

und theile ben o gurudaebliebenen Blatter feiner Schaale, gumal wenn man fie naß machte, in bas Bolbrothe ichielen und fpielen feben, woraus ich benn mit Brund und Recht folgerte, baf biefe fo genannte Opalifirung nichts ale ein bloffer fo ges nannter pfauenichweifiger Unflug unterirbifcher mineralifcher Dunfte fenn muffe; ben ich auf fo verichiebenen Schaalthieren unferer Mufchelbreifche, auf fo viel anbern Ergarten ic. gefunden hatte, und ber guleft eben feine fo febr feltene Ericheinung in ber Datur ift. Dem fen indeffen wie ihm wolle; genug, fo flein auch bas gegenwartige Stuck bes mit fo gefarbten und glangenben Blattern verfebenen Schaalthieres ift, fo ift es boch allemal groß genug, und allemal beutlich genug gezeichnet, um fich an bef. felben Beidlecht nicht zu verfennen; furz, es ift baffelbe ein mahres Schifsboot, aber nicht etwa von ber Urt ber vorigen, bas ift ein runbes, aufammengebructtes und fpiralgemundenes, fonbern ein langlichtes, malgenfomiges, fanft gebogenes und obni fehlbar an bem einen Enbe einem Birten : ober Bifchofeftabe abnliches Schifeboot. Ich habe es indeffen, bis ein anderer beffer benn ich binter bas mabre Bebeimnif tommt, Nautilum lituiformem genennt; und erwarte, bag mir unfere beutigen gelehrten Condyliologen ben Zweifel tofen wollen, ob ich baffelbe fur bas Original bes linne'lichen Nautili oeBongearog balten tonne ober nicht? Rrenlich habe ich an bem blenberaften feine tielformiggeftrichten Beminde gefeben ; aber ich habe auch gar feine Beminbe, (ich verftebe bie außerften, nach bem einen Enbe gu, etwa in ein paar Schnirfeln umgebogenen, frenftebenben Beminbe,) baran gefeben; mas ich baran gefeben babe, ift: bag feine Schaale bict, blattrig ober bautig, bag fie ichnetenformig, voll. rund ober malgenformig und fanft gebogen ift; noch mehr, bag fie einschaalig, aber obnfebibar vieltammrig jugleich, und ihre Mundoffnung girtel . ober tellere formig rund ift, und eine nicht burch ben Mittelpunft ber Rammern und ber Amerchblatter, auch nicht an ben innern, fonbern an ben aufern Rand ber Be winde angeschlofine, und mit bemfelben parallel fortlaufenbe Rerbenrobre babe. Benug, um mit Buberlagigfeit ju behaupren, bag baffelbe ein mabres Schifeboot fen! Uebrigens feben wir bier feine Schaale von auffen gang mit bem oben befcbriebenen fcmarablauen Thone übergogen, ben inwendigen leeren Raum bingegen mit einem anberthalb linien biden vollrunden Ringe von fcmarabraunem gleichfon migberbem Ralfftein incruftirt; auf welchem ein febr bunner bergleichen Ring (cylindrus anularis) bom meiffem halbburchfichtigem Ralffrat folgt , und bann wieber ber Raltftein ftatt bes Martes, ber bas Berg und Gingeweibe fullet ; es fen benn baß ohngefahr irgendwo ein leerer Zwifchenraum jurud geblieben mare, in welchem fich eine tropffteinartige Ralffparrinbe lagern, und in brufige Ernftallen bat anschlegen Und nun mare es, bente ich, Beit ut manum tandem de tabula ich mich nicht gleichsam gezwungen fabe noch ein paar Worte von einer mondformig genabelten Rraufelichnete au fagen, Die ber, leiber! ju fruhzeitig berftorbene Berr Profeffor Statius Muller ben Berenmeifter, finne' aber Trochum Magum genennet bat. Etwas groffer benn ber im vorbergebenben befchriebene Trochus Varius L., bat fie mit bemfelben ftarte Mehnlichteit, wiewohl fie wieber in vielen Studen von bemfelben mefentlich unterfchieden ift. Ihre Mehnlichfeit mit bemfelben, und ber Dans gel einer getreuen achten Abbifdung, mogen bie Saupturfachen fenn, bag man fie benbe entweder vermengt bat, ober febr leicht bat bermechfeln tonnen. Ihre Dunb. offnung, fagt ber Berr bon Born, foll rundlicht (fubrotunda apertura) fenn; ich febe aber nicht, wie fie, fo ju reben, mehr vierectig fenn tonnte, ale fie wirtlich ift. Defhalben, und bamit man fie mit bem oben befchriebenen Trocho vario L. aufammen halten fonne, habe ich fie bier ben w nach ber Das tur malen laffen, und ihre foftematifche Befchreibung in linne'ifcher Gprache ift folgende: Trochus Magus, Testa univalvi, spirali, conico - subovata, laevi, alba; fupra ab apice ad bafin fasciis longitudinalibus latis undatis rubris picta; subtus centro oblique lunato-umbilicata; Anfractibus quinis subsenisve conexis, contiguis, nullo margine intermedio fejunctis, fupra duntaxat ad confinia, cis, longitudinalibus, rugisque elevatis alternis, disoriminatis; caeterum transse multistriatis, striis obtuse concatenato nodulosis. Apertura magna, oblietragona, intus margaritacea; labro integro. Columella flexuofo, finuata. Un lico centrali, magno, oblique lunato, ac circa columellam spiraliter inslexo, et de iscente. Wenn nun linne' felbft im Museo Ludovicae Ulricae vorglebt,



baf feine Munbung bennahe rund, nicht vieredig fen; fo febe ich mohl ein, aus welcher Quelle ber herr hofrath von Born muffe geschhofet haben; aber wenn berfelbe zugleich in bem Wahne fledt, ber herenmeister tonnte sonst auch unter ble Schnittelschnefen (flelices) verweisen werden, bann weiß ich in ber That nicht, was ihn baju moge verleitet haben, es mufte benn b'Argenvilles Abbildung ber Sorcière Tab. 8. Fig. S. sen, die frenlich mehr einer Schnittelichnede, als einem Arkusel gielch siebt, und baber eben nicht bie beste ift.



vidi factas ex aequore terras, et procul a pelago conchae jacuere marinae. OVID.



J. Melling pinx.

Val Bischoff.ex.





2 Melling pinx

V. Bijchoff ex.



2. Melling pinx.

V. Bichoff. ex.



J. Melling pinx

F10.0

V. Whoffex.





Fig. 7. 04.

J. Melling pinx.

V. Bischoff ex.

















Fig. 11./3.







١







1. Melling pier

. ...



















J. Melling pine



J. Melling . pince



1. Melling pine





Melling pins













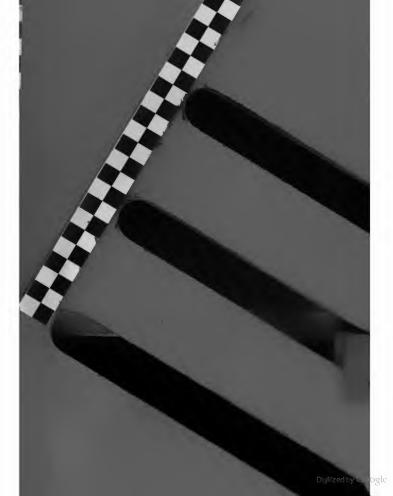

